

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







WALLEY .

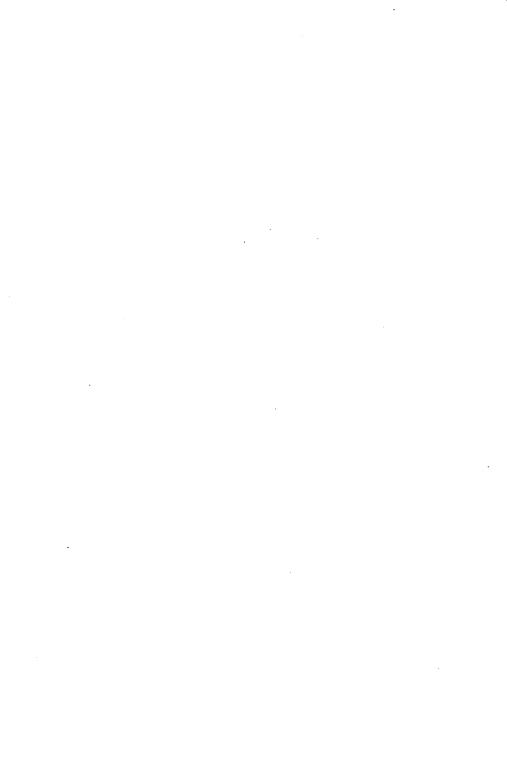

## Goethe

### nach Leben und Dichtung

nod

Emil Brenning.





**Gotha.** Friedrich Andreas Perthes. 1889. DEN OKE

# Inhalt.

|                                    |   |     |    |     |     |    |     |   |  |  | Geite     |
|------------------------------------|---|-----|----|-----|-----|----|-----|---|--|--|-----------|
| Die Anfänge , .                    |   |     |    |     |     |    |     |   |  |  | 1         |
| Goethe und ber Sturm und Drang     |   |     |    |     |     |    |     |   |  |  | 20        |
| Die zehn Jahre 1775—1786           |   |     |    |     |     |    |     |   |  |  | <b>65</b> |
| Die italienische Reise 1786—1788   |   |     |    |     |     |    |     |   |  |  | 78        |
| Goethes Stellung zur Wiffenschaft  |   |     |    |     |     |    |     |   |  |  | 91        |
| Die Jahre bis jur Freundschaft mit | 8 | фiй | er | 178 | 38- | -1 | 794 | : |  |  | 102       |
| Goethe und Schiller 1794—1805.     |   |     |    | ,   |     |    |     |   |  |  | 121       |
| Goethes letzte Zeit 1805—1832 .    |   |     |    |     |     |    |     |   |  |  | 146       |
|                                    |   |     |    |     |     |    |     |   |  |  |           |





### Die Anfänge.

Johann Wolfgang Goethe wurde am 28. August 1749 um die Mittagestunde zu Frankfurt am Main geboren. Sein Bater war der Raiserliche Rat Johann Kaspar Goethe. Die Familie stammte nicht aus Frankfurt. Johann Kaspars Bater, Johann Georg, war aus Artern in der Grafschaft Mansfeld eingewandert und seit 1687 als Bürger und Schneibermeifter anfässig. In zweiter Che beiratete er die verwitwete Besiterin des Gasthauses zum Weidenhofe, Kor= nelie Schelhorn, geborene Walther, welche ihm ein ftattliches Bermögen zubrachte und 1754 ftarb. Sie reicht also noch in das Jugend= leben des Dichters hinein, der sich ihrer auch noch erinnerte. den drei Kindern dieser Che ift nur das jüngste, eben Johann Raspar, geboren 1710, alt geworben. Er hatte fich mit Gifer bem juriftischen Studium zugewendet und in Gießen die Doktorwurde erlangt. Seine dazu eingereichte Abhandlung zeugt von einer gründlichen Kenntnis des römischen und beutschen Rechtes. Er hat sie bem Frankfurter 1740 machte er eine Reise nach Italien, welche Rat gewidmet. ihm bedeutende Eindrücke verschaffte und ben Sinn für bie Runft in ihm erweckte. Die Sammlung von Abbildungen, welche er von dort mitbrachte, spielt noch in den Ingenderinnerungen des Dich= ters eine große Rolle. Da er in Frankfurt keine Anstellung fand, wie sie seinen Wünschen entsprochen hatte, verzichtete er gang auf eine öffentliche Thätigkeit und lebte als Brivatmann. 1742 erwirkte er von Raifer Rarl VII. für sich ben Titel eines "wirklichen Rates Ihrer Römischen Kaiserlichen Majestät", und 1748 vermählte er fich mit Ratharina Elisabeth Textor. Bon diefer merkwürdigen und

ausgezeichneten Frau leitete Goethe mit gutem Grunde die "Frohnatur und Lust zu sabulieren" in sich her, während er dem Bater "die Statur, des Lebens ernstes Führen" verdankte. Sie war die älteste Tochter des Stadtschultheißen, d. h. Borsitzenden des städtschen Schöffengerichtes, Johann Wolfgang Textor (1693—1771). Sie war geboren 1731, also beträchtlich jünger als ihr gestrenger Sherr. Fünf Kinder wurden dem Baar noch später geschenkt. Bier tavon aber starben schon im zarten Alter. Nur das zweite, eine Tochter Kornelie (geb. am 7. Dezember 1750) wuchs heran und wurde ihres Bruders treue Genossin und gleichgesinnte Gefährtin. Nur war ihr Leben nicht so zum Glück angelegt wie das seine. Sie war ernster und trüber, und starb am 8. Mai 1777 als die Gattin des Amtmanns Schlosser in Emmendingen in Baden.

Daß des Dichters Wiege in Frankfurt stand, ift nicht ohne Bebeutung für sein Leben gewesen. Schon bamals war es eine große Stadt, voll regen Lebens und Berkebrs, burch seine breimal jährlich wiederkehrenden Meffen ber Mittelpunkt bes gangen füdweftlichen Deutschlands. Die glückliche Lage ber Stadt an einem schiffbaren Fluß und badurch in unmittelbarer Berbindung mit einer so wichtigen Berkehrsftraße, wie ber Rhein ift, in einer freundlichen, offenen Gegend war ihrem Emporblüben gunftig. Der Sinn ber Einwohner war dadurch geweckt und angeregt. Für einen phantasievollen Knaben boten sich eine Menge von Eindrücken, welche das Altertümliche der Stadt, die vielfach noch an bas Mittelalter erinnernde Bauart ber Bäuser in anderer Weise erganzte. In den Zeiten ber Meffen steigerte sich das gewöhnliche Leben mächtig. Von allen Seiten ftrömten die Fremden zusammen. Es fehlte nicht an mancherlei Dazu famen besondere großartige Ereignisse. Sebenswürdigkeiten. In die Jugend des Dichters fällt die Kaiserkrönung Josephs II., 3. April 1764, mit ihrem Gepränge und feierlichen Borgangen, von benen "Dichtung und Wahrheit" eine vielbewunderte Schilderung So tam vieles jufammen, was bem lebhaften Ginn bes giebt. Anaben früh eine gemisse Reife und Selbständigkeit verschaffte, ibm zahlreiche Anschauungen und Kenntnisse zuführte, welche dem in einfachen Verhältniffen Aufwachsenden abgeben.

Unter den Ereignissen seiner Jugend nimmt der Umbau des väterlichen hauses am Großen hirschgraben (jest Nr. 23) eine nicht

unbedeutende Stelle ein. Aus zwei zu einer Wohnung verbundenen altertümlichen und wenig ansehnlichen Gebäuden ward das jetzige stattliche Haus hergestellt. Und zwar erfolgte diese Beränderung all-mählich, während die Familie darin verblieb. Es sollten dadurch die Weitläusigkeiten mit der städtischen Baubehörde abgeschnitten werden, welche bei einem förmlichen Neubau nicht zu vermeiden gewesen wären. Zu mannigsachen Abenteuern boten die dadurch hersbeigeführten Zustände häuslicher Unruhe und Unbehaglichkeit erwünschte Beranlassung.

Rur für turze Zeit (im Sommer 1755) ward ber Knabe einer öffentlichen Schule anvertraut. Im übrigen leitete ber Bater wie die Erziehung so auch den Unterricht selbst. Er teilte die Vorliebe bes vorigen Jahrhunderts in der Zeit der Aufklärung für pada= gogische Thätigkeit, und es entsprach seinem ehrbaren, aber eintönigen Wesen, daß alles mit ber nötigen Gewiffenhaftigkeit und Bunktlichfeit getrieben murbe. Er bereitete bem feurigen, missensburftigen Sinn bes Sohnes burch bie ftrenge Planmäßigkeit und Ordnung seines Verfahrens nicht selten Verdruß. Doch bat er es später mohl zu danken gewußt. In seinen Aufzeichnungen gebenkt Goethe besonbers jener italienischen Bilber, welche er am liebsten auf einmal alle burchftöbert hatte, mahrend ber Bater nur eins nach bem andern vorwies, jedes mit ausführlichen Erklärungen versah und erft nach gründlicher Renntnisnahme eins bem andern folgen ließ. Und wie sehr die Ungeduld bes Sohnes sich auch dagegen auflehnte, ließ er sich nicht aus seinem Gleichgewicht bringen.

Für die einzelnen Unterrichtsfächer wurden die besten Privatlehrer angenommen. Des Lateinischen ward Goethe früh völlig
mächtig. Das war ja damals noch unbestritten das erste Fach einer
jeden gelehrten Bildung. Mit dem Griechischen ward er wenigstens
so weit vertraut, um es einigermaßen zu verstehen und noch in
späteren Jahren die Werke der Schriftsteller und Dichter bewältigen
zu können. Seine innige Vertrautheit mit der Bibel sührte auch
zum Versuche, sich des Hebräischen zu bemächtigen, indem er bei
einem jüdischen Lehrer Stunden nahm. Sonst wurden neuere Sprachen,
besonders das Französische, getrieben. Für weitere Kenntnisse, namentlich geschichtlicher Art, konnte bei seiner glücklichen Fassungsgabe und
starkem Gedächtnis eine massenhafte Lektüre sorgen. Daß die schon

erwähnte Kaiserkrönung zu ernsten Studien über die Vorzeit und Gerechtsame der Baterstadt, sowie über die Herkunft und Bedeutung der mancherlei dabei vorkommenden Gebräuche anleitete, berichtet und Goethe selbst. Bon den Künsten blied ihm die Musik nicht fremd. Er lernte Klavierspielen und erwähnt auch in seinen Jugendbriesen seiner Vorliede für das Cello. Früh aber erwachte auch sein Talent für das Zeichnen. Da der Bater dauernd mehrere einheimische oder benachbarte — Darmstädter — Maler beschäftigte und eine nicht unbedeutende Gemäldesammlung anlegte, ward dem Sohn der Berstehr und die Anweisung derselben förderlich. Die natürliche Ansleitung und Förderung einer regelrechten, sauberen Aussührung alles Angesangenen, die sich auch auf jede Schreibübung und die Haltung der Heste erstreckte, war eine heilsame Zügelung der jugendlichen Hast und Unbeständigkeit.

Der bichterische Genius regte schon in früher Jugend in Goethe seine Schwingen. Zwar das Märchen vom neuen Amadis, welches er gewissermaßen als eine Brobe seiner frühesten Boesie in die Darftellung feiner Jugendgeschichte eingeschoben, ift ein Erzeugnis fpaterer Zeit und hat nur burch ein Spiel seiner Laune bort seinen Plat gefunden. In der That verrät es auch zu wenig kindlichen Beift, um wirklich bas zu fein, wofür es sich giebt. Als das unbestritten älteste Goethesche Gebicht bat vielmehr jenes zu gelten, welches unter der Überschrift: "Boetische Gedanken über die Höllenfahrt Chrifti, auf Berlangen entworfen", bem Jahre 1765 angehört. Aber wir finden schon früher dichterische Bersuche erwähnt, ja wir wissen jett aus ber Beröffentlichung feiner Briefe an feine Schwefter, bag er nicht mir unter bem Einfluß bes Klopftocfichen "Meffias" ben Blan hatte, ein biblisches Epos: "Joseph und feine Brüder", ju schreiben, sondern ihn auch wirklich ausgeführt hat. Auch dieses Talent wurde von dem pedantischen Bater in Zucht und Übung ge-Der Knabe hatte einst in guter Laune die sonntägliche Bredigt in Berse gebracht. Raum batte ber Rat davon Renntnis erhalten, als er ben Sohn ju beffen geringer Erbauung nötigte, bas regelmäßig fortzuseten, und nicht eber rubte, als bis ein ganzer Jahrgang Predigtgedichte zustande gebracht war und seiner Gewohnbeit gemäß sauber gebunden seiner Bücherei einverleibt werden konnte. Die Bahl bes Gegenstandes in dem vorher erwähnten Gebicht, wie biese regelmäßige Sonntagsarbeit führt zu ber Erwägung, bag bie Erziehung jur Gottesfurcht in Goethes Leben eine große Rolle fpielte. Diese war damals viel mehr noch als heute ein gemeinsamer Befit bes guten Bürgerstandes und burchbrang bas ganze Leben. einer ausgeprägt firchlichen Richtung des Elternhauses erfahren wir Aber ein Sinn schlichter Frömmigkeit und ehrbaren Chriftentums herrschte barin. Und besonders entsprach es dem offenen, natürlichen Sinn ber Mutter, ihr ganges Leben in Gottes Banben rubend zu fühlen und in allen Lagen im Aufblick zu ihm Schut und Halt zu gewinnen. Ihr Bild tritt in ben "Jugenderinnerungen" bes Sohnes weit weniger hervor als bas bes Baters, welcher bie gange Leitung ber Erziehung ausschließlicher in seiner Band hatte. Aber ber Einfluß ber Mutter war barum nicht weniger bedeutenb und gewiß ber Strenge und bem Ernft bes letteren gegenüber unendlich wohlthätiger empfunden. Ihre natürliche Frische und sprubelnd heitere Laune mußte alles mit Entzücken erfüllen, und in bas nicht selten unter bem Druck ber väterlichen Stimmung wie von einer Wolfe beschattete Saus ben Sonnenschein ber Freude und bes Glückes hineinzaubern. Welch höchst anmutiges Bild ihres Gemütslebens zeigen uns nicht ihre in neuester Zeit als erfte Beröffentlichung ber Goethe-Gefellschaft berausgegebenen Briefe an die Berzogin Anna Amalie von Sachsen-Weimar. Ohne gründliche und vielseitige Bilbung befaß fie einen lebhaften, natürlichen Berftand und einen treffenden Mutterwig. Ihr offener Sinn befähigte fie, auch bas ju erreichen und zu begreifen, was ihr ursprünglich fern lag, und ihre schlichte Natürlichkeit bewahrte fie später bavor, von dem Ruhme ihres großen Sohnes fünftlich mitgenießen zu wollen, aber ihre mannigfache Begabung, ihr feines Berftanbnis, ihre lebhafte Phantafie befähigte fie doch, die Rolle einer Dichtermutter mit vielem Anstand durchzuführen. Sie ward verehrt und geliebt von allen, die ihr nahe kamen. Den Gebrüdern Stollberg, welche Goethe im Jahre 1775 zu feiner erften Schweizerreife abholten, verbantte fie ben Beinamen "Frau Aja", mit bem sie im Kreise ber Freunde am liebsten bezeichnet wurde. Dem Sohne ftand fie innerlich besonders Der "Batschelhans" mar ihr ganges Glück. Ferner blieb ibr bie Tochter, in welcher mehr ber Sinn bes Baters lebte, und es war keine ber leichtesten Brüfungen in dem Dasein der armen Kornelia, daß ihr das Glück des innersten Einverständnisses mit der Mutter abging, während diese in der goldigen Natur des Sohnes sich ganz wiedersand. Sie erkannte auch frühe den Genius, der in ihm wirkte, und ließ ihn deshalb, wie es sein Recht war, seine eigenen Wege gehen. Ja sie ebnete dieselben, wo sie nur konnte, und besgleitete alle die bedeutenden Schicksluswechsel seines Lebens mit freudigem Beisall, statt wie der Bater öfters den doch vergeblichen Verssuch zu machen, ihn nach eigenem Wilsen zu lenken, was nur Mißskimmung und Verdruß wecken konnte.

Denn auch die poetischen Regungen in Goethes Gemüt suchte ber Alte in ein beftimmtes Bett ju leiten. Er war ein entschiebener Anhänger bes bisher herrschenden Geschmackes in ber Boefie. feiner Büchersammlung waren die Haller, Sageborn, Brodes, Drollinger und ihre Zeit = und Gefinnungsgenoffen vereinigt, alle biese Dichter, die im wesentlichen von dem frangösischen Geschmack in Form und Anschauung beherrscht waren. Den ersten bahnbrechenden Bersuch einer Befreiung bes beutschen Geistes von bem Joch bes Fremden in Rlopftods großer Poefie betrachtete er mit entschiedenem Seinem an bas regelmäßige Geklapper bes Alexanbriners gewöhnten Ohre erschienen die reimlosen Berse wie eine ungeheuerliche Neuerung. Fest suchte er ben Bann seines veralteten Geschmackes auch auf ben Sohn zu legen, und bas Gebicht über bie Höllenfahrt erscheint auch in ber That in seinen volltönig gereimten Strophen und in bem herkömmlichen Bilberprunk ganz im Stil ber Eramer und Schlegel, nimmt freilich unter biefen Bebichten immer fcon eine bedeutende Stelle ein.

Große Zeitereignisse wirkten frühe auf den empfänglichen Sinn des Dichters. Einen tiefen Eindruck empfing der eben sechsjährige von dem furchtbaren Erdbeben, welches am 1. November 1755 Lissadon in einen Schutthaufen verwandelte. Es entspricht dem religiösen Geist, welcher ihn damals erfüllte, daß diese Begebenheit ihn zu ernstlichen Zweiseln an der Weisheit und Güte Gottes ansregte. Denn er fand es mit diesen hohen Eigenschaften unvereindar, daß in einem Augenblick über so viel Unschuldige ein so unserhörtes Schicksal habe hereinbrechen können. Wie hatte Gott, der ihm der Inbegriff alles Guten und Vollkommenen war, dergleichen zulassen mögen? Eine Anschauung, die damals in den-weitesten

Rreisen ber gebildeten Gesellschaft ihren Biederhall fand. Gine befriedigende Lösung bieser Fragen bat Goethe nicht erreicht. Andere Ereignisse brangten biese qualenben Zweifel in ben hintergrund. In feinem religiösen Leben warb er nicht bauernd erschüttert. Dag basfelbe aber in seinem phantasiereichen Kopf eine besondere Richtung nahm, beweift ein anderer Borgang. Die Sonne hat Goethe immer besonders lieb gehabt. Wie oft sab er ihren Aufgang mit inniger Rührung und verfolgte ihr allmähliches Verschwinden mit sinnender Ihr als sichtbarem Sinnbilbe bes Höchsten selbst eine Webmut. funliche Huldigung barzubringen, erschien ihm als eine würdige Handlung ber Gottesverehrung. So ward benn einft in seinem Zimmer, mit ber weiten freien Aussicht über Garten binaus in Die icone Mainebene bis zu ben blauenden Soben bes Taunus, aus Buchern ein kleiner Altar errichtet. Oben prangte eine zierliche, fein lacierte Schale als Opfergefäß. Und nun ward als suß buftendes Opfer beim ersten Aufleuchten ihrer Strahlen ein Räucherkerzchen entzündet. In stiller Andacht genoß der junge Priefter ben feierlichen Augenblid, wurde aber unangenehm aus seiner Entzückung geriffen, als bas tückische Kerzehen, schnell herunterbrennend, auf bem Lad ber Schale einen bofen Fleck zurückließ und von einer Wiederholung biefer Sonnenverehrung bringend abmabnte.

Wichtiger war die Einwirfung bes Siebenjährigen Rrieges, welcher bie Baterstadt in unmittelbare Mitleibenschaft zog. Bon vornherein brachte berfelbe Zwiespalt in die Familie. Der Großvater Textor ftand als würdiger Bertreter ber freien Reichsstadt, man fann sagen pflichtmäßig, boch auch aus eigener Neigung auf der öfterreichischen Seite. Burbe boch auch im Namen Frankfurts ber preußische König nach seinem Einfall in Sachsen vom Reichstag in Regensburg als Reichsfriedensbrecher erklärt und mit Feindseligkeiten bedrobt. Giner ber anziehendsten Büge in bem Wesen bes Baters aber ift feine ausgesprochene Anteilnahme an bem einzigen Belben seiner Zeit. "Nicht preußisch", sagt Goethe mit treffender Wendung, "sondern vielmehr fritisch war seine Gesinnung." Und bas bestimmte natürlich ben Beift seines Hauses. Gleichwohl fand fich ber Sohn mit ben Franzosen, ben Feinden des angebeteten Fürsten, ganz behaglich ab, als sie seit Januar 1759 Frankfurt für mehrere Jahre befett bielten. Mit mabrem Ingrimm raumte ber Rat einen Teil seines Sauses bem ihm als Einquartierung zugewiesenen Königslieutenant, bem Grafen Thorane, ein. Ja es kam einmal sogar zu einem sehr bebenklichen Zusammenftoß. Als die Franzosen den Erbprinzen Ferdinand von Braunschweig am 23. April 1759 bei Bergen unweit Frankfurt besiegt hatten, sollte zu Ehren dieses Erfolges die Stadt sich festlich schmücken. Der alte Goethe aber gab seinem Born über bas Unglück ber Freunde einen so unverhohlenen Ausbruck, daß ein beftiger Wortwechsel entstand und Thorane geneigt war, gegen den feindseligen Mann Gewalt zu gebrauchen. Rur mit Mühe fonnte burch bas Eintreten ber Mutter und ber Freunde bes Hauses ber Sturm beschwichtigt und ber aufgebrachte Frangofe jum Bergicht auf feine ftrengen Magregeln bewogen werben. Das Berbaltnis amischen beiden Männern ward baburch nicht beffer, und wie eine mabre Befreiung begrüßte ber Bater Goelbe ben Tag, an welchem Thorane fein haus verließ. Nicht mit gleichen Gefühlen ber Sobn, ber bes lettern Wohlgefallen ebenfo fehr auf fich gezogen, als er fich feinerfeits bem souft feinen und liebenswürdigen Fremden angeschloffen batte. Die Anwesenheit des hochgeftellten Mannes zog auch sonft manche Bersonen aus bessen Beamten und Offizieren ins haus. Es gab viel zu seben und zu boren. Der schmucke Anabe fand leicht freundliche Beachtung. Außer der willkommenen Übung im mündlichen Gebrauch ber frangofischen Sprache verbankte Goethe biefem Berkehr namentlich den bäufigen Besuch des Theaters, in welchem bamals nur frangösische Stude gespielt wurden. Er ward auf biese Weise früh mit ben Erfordernissen der Bühne vertraut, um so mehr. ba er auch Zutritt binter ben Coulissen hatte, und konnte sich in die Dramen hineinleben, welche in jenen Jahren die beutsche Dichtung als Mufter und Vorbilber noch völlig beherrschten.

Aus ben letzten Jahren seiner Franksurter Jugend sinden wir noch Andeutungen über eine erste Liebe zu einem Mädchen, welche er nur als Gretchen einführt. Er hatte Bekanntschaft mit einer Anzahl junger Leute gemacht, welche allerlei kleine Belustigungen, Ausslüge u. dergl. veranstalteten. Durch diesen Kreis kam er mit dem lieblichen Mädchen zusammen. Die Gesellschaft war unter dem Stande Goethes. Aber danach hat er in seiner Jugend nie gefragt. Er war eine sehr gesellige Natur und durch seine ungewöhnliche Schönheit wie seine geistige Lebhaftigkeit meist der Mittelpunkt der Kreise, benen er sich anschloß. Seine Genossen waren sogar sittlich nicht unverdächtig, und es kam später zutage, daß sie sich verschiedene Unzechtmäßigkeiten hatten zuschulden kommen lassen, um die Kosten der Gelage und Bergnügungen zu bestreiten. An solchen Dingen war Goethe unbeteiligt und ohne Kenntnis derselben geblieben. Aber es war doch ein peinlicher Augenblick, als sie an den Tag kamen und dieser Berkehr völlig abgeschnitten werden mußte. Die Trennung von Gretchen, welche von diesem Treiben gleichfalls unberührt geblieben war, ja ihren Freund vor den lockeren Gesellen gewarnt hatte, kostete ihm viele Schmerzen. Es war der erste leidvolle Abbruch eines Verhältnisses, dem er sich mit der vollen Innigkeit und Wärme seines glugenblichen Herzens hingegeben hatte.

Die schwüle Stimmung im Hause, welche die Entbedung bieses Berkehrs hervorgebracht, obgleich bem Bater ber ganze Zusammenbang verschleiert blieb, fand ihre Ablenkung durch die Teilnahme an ben Vorkehrungen, welche man in Frankfurt zur bevorstehenden Raifer= Die Schilderung berfelben mit allen Einzelnheiten frönung traf. ber Borgange ift eine besonders glanzende Stelle in "Dichtung und Ratürlich war Goethe überall mitten bazwischen. wünschte sich hundert Augen, um alles seben zu können, was an Bracht und Glanz entfaltet wurde, und lebhaft war bas Bedauern, daß man sich nicht verdoppeln ober verdreifachen konnte, um überall zu sein, ba mehrere bedeutsame Handlungen zu gleicher Zeit an verschiebenen Orten ftattfanden und somit, wenn man fich entschloß, an bem einen teilzunehmen, auf anderes Berzicht geleiftet werben mußte. So war er nicht in bem Dom, als bort die Krönung selbst statt= Doch gelang es ihm, mabrend ber festlichen Mablzeit in ben Speisesaal bes "Römers" zu gelangen, indem er sich von einem ber Diener eine Schüffel geben ließ, welche er felbft, einen Bedienten spielend, hineintrug. Außerdem erzählt er anschaulich von dem Niederreißen bes aus Brettern bergeftellten erhöhten Banges, auf welchem ber Raifer in die Kirche hineingeschritten war und ber nach seinem Gebrauch mitfamt ben bebeckenben Teppichen bem Bolke gur Zerftörung preisgegeben wurde. Jeber suchte einen Fegen bavon ober ein Stück bes Holzes als Anbenken zu erhaschen. Auch der am Spieß gebratene ganze Ochse, ber Brunnen mit weißem und rotem Bein, ber Berg von Safer, welche ben Abgefandten ber furfürftlichen. Erzämter zum symbolischen Bollzug ihres Dienstes bestimmt waren, sielen bem Bolke zu und veranlaßten ein wildes Drängen und Stoßen. Um den riesigen Festbraten fanden zwischen den verschiedenen Gilben der Handwerker förmliche Schlachten statt. Die siegende brachte die Hörner als Zeichen ihres Triumphes über dem Eingange ihrer Hersberge an. Bon großem Eindruck auf die schaulustige Jugend war auch die glänzende Erleuchtung der Stadt, wobei die Würdenträger und Gesandten einander an Pracht und aufgewandten Kosten zu überbieten suchten.

Im nächsten Jahre schlug für Goethe bie Stunde der Trennung von seiner Baterstadt. Er sollte die Hochschule beziehen, um nach ber Absicht bes Baters sich bem Studium ber Rechte zu widmen. Denn biefer kannte kein boberes Ziel für feinen Sohn, als später in ben Dienst seiner Baterstadt zu treten und alle Ehren und Bürben, welche barin erlangt werben konnten, zu erhalten. Wolfgangs Bünsche gingen nach Göttingen, ber jüngsten ber beutschen Hochschulen, bie ein besonderer Glanz umgab. Seine hoffnungen richteten sich auf ein kunftiges akabemisches Lehramt. Der Alte bagegen hatte Leipzig ine Auge gefaßt, eine ber älteften und ehrwürdigften Bilbungeftätten, die sich immer noch eines besonderen Rufes erfreute, zugleich auch in bem freilich schon gealterten und fast völlig veralteten Gottsched noch ben Mann befaß, welcher als ber Großmeifter bes Geschmackes in Poefie und Runft gelten konnte, bem Rat Goethe felber anbing. Der Wille bes Baters behauptete sich siegreich, und im Berbste bes Jahres 1765 ging ber jugenbliche, eben sechzehnjährige Dichter nach Leipzig.

"Mein Leipzig lob ich mir.

Es ift ein flein Baris, und bilbet feine Leute."

Diese Worte, welche Goethe aus eigener Erinnerung im "Faust" anführt, bezeichnen den Charakter des sächsischen Musensitzes, Pleiße- Athens. In Zachariäs erstem komischen Heldengedicht "Der Renommist", finden wir noch die ergötzlichen Schilderungen der Leipziger Sitten und Gewohnheiten, welche sich auf galantes Wesen in Tracht und Lebenssührung richteten, im bestimmten Gegensatz zu Jena, wo ein roherer und derberer Ton die studentischen Kreise beherrschte. Goethe erzählt selbst, wie er in seiner Kleidung, womit er reichlich ausgestattet war, sich der seineren Mode in Leipzig erst habe ans

passen mussen. Indes war es ibm um feinen Berlehr und gelehrte Dinge weniger zu thun, als um ein frobes Leben und ben Gebrauch feiner reifenden Kräfte. Am 19. Oktober 1765 ward er immatrikuliert und nach damaliger Sitte ber babrischen Nation zugeteilt. Am 21. Oktober begann ber Besuch ber Borlesungen. Ernefti und 3. 3. Böhme waren die Lebrer, benen er sich zunächst anschloß mit der Absicht, ein fleißiger Zubörer zu werden. Auf des letteren ernsthaften Zuspruch entschloß er sich, es wirklich mit der Rechtswissenschaft ernst zu nehmen, statt sich, wie es ihn gelockt hatte, nur seinem fünstlerischen Triebe gang binzugeben. Aber die Borlesungen übten doch feine nachhaltige Anziehungsfraft. Weber seiner eigentlichen Wiffenschaft noch ber Wolffischen Philosophie, beren Sochburg bamals Leipzig noch war, konnte ber lebhafte Geift bes Jünglings dauernd Geschmack abgewinnen. Roch lebte und wirkte Gellert in Doch die vor Kranklichkeit gebeugte Geftalt mit ihrem weinerlichen Bortrag und ihren gutgemeinten aber schwächlichen Ermahnungen zur Moral konnte bem jungen aufftrebenden Geschlecht keine wirkliche Verehrung abnötigen. Als einen bleibenben Gewinn seiner Einwirtung bat Goethe nur zu erwähnen sein Drangen auf die Angewöhnung einer klaren, beutlichen Sanbichrift. Er felbst bedurfte beffen wohl faum, ba er von feinem Bater ichon bazu angehalten war und die feste, sichere Sand besaß, die ibn bis in sein bochstes Alter auszeichnet. Dit Gottsched hatte Goethe nur eine Berührung tomischer Art. Als sein späterer Schwager Schlosser ihn von Frantfurt aus aufsuchte, ftattete er mit biesem bem alten herrn einen Besuch ab. Aber als ber gewaltige Mann erschien, hatte er bie große Berücke durch Unachtsamkeit des Dieners verkehrt aufgesett. Sowie er beffen fich bewußt wurde, rief er biefen herein und verfette ihm mit ber mächtigen Sand eine furchtbare Ohrfeige, ein Borgang, welcher auf die jungen Besucher einen äußerst erheiternben Eindruck machte und nicht bagu beitrug, ihn in den Augen Goethes ju beben. Bielmehr begte biefer eine ausgesprochene Geringschätzung gegen Gottsched, ber übrigens icon am 12. Dezember 1766 ftarb, bavon legen manche Stellen aus seinen Briefen ber Leipziger Zeit Namentlich hatte er ihm die zweite im Jahre 1765 ge-Zeugnis ab. schlossene Bermählung bei feinem Alter übelgenommen.

Die Hauptsache für Goethe blieb bas Gefühl ber Freiheit. Da=

von zeugen besonders die Briefe, welche er an seine in Frankfurt zuruckgelassenen Freunde richtete, in ihrem beiteren, übermutigen Der unmittelbare Gewinn an Kenntnissen war nicht bedeu-Um wichtigften war fein Berkehr mit bem Rupferftecher Defer. welcher seit 1763 an ber Spite ber Zeichenakabemie ftand und bei bem Goethe fich mit Eifer im Zeichnen übte. Mochte er sich boch bamals noch bem Wahne hingeben, daß feine Begabung für die Malerei sein eigentliches Talent sei. In seiner bichterischen Arbeit fand er sich mehr gehemmt als gefördert. Die Dichtung im französischen Geschmack fand in ben Kreisen seiner jüngeren Bekannten feine Billigung mehr. Diese waren entschiedene Anhänger ber neuen Richtung, welche sich in Klopftock, Wieland und Lessing ankundigte. Ihr aber war Goethe bisher planmäßig fern gehalten worden und er mußte sich erst von den Banden, in denen ihn der Wille des-Baters gehalten, befreien, bis er die eigene, selbständige Beise fand. Es war ein nicht leichter und nicht schmerzloser innerer Borgang, ben er durchzumachen hatte, und erst allmählich betrat er gleichsam schüchtern ben Weg zu schlichten tunftlosen Liebern, in benen fich boch schon ergreifend ber innige Anteil seines Bergens fundgiebt und ber ganze Ballaft des angelernten bochtonenden Schwunges abgeworfen wurde. Die Frucht dieser neuen dichterischen Anfänge war bie Sammlung, welche unter bem Ramen "Leipziger Liederbuch" betannt ift. Sie erschien freilich erft am 3. Oftober 1769, als Goethe schon wieder in Frankfurt weilte, mit dem Titel "Neue Lieder, in Melodieen gesetzt von Bernhard Theodor Breitkopf", ohne des Dichters Namen. Sie enthält zwanzig Lieber, welche in ben Ausgaben ber Goetheschen Gebichte zerstreut untergebracht find. Manche, wie "Die Nacht", "Der Schmetterling", "hochzeitelieb", "An ben Mond", "Zueignung", tragen icon echt Goetheiches Gepräge und fonnen fich. als Erstlinge, wenn sie auch noch die Spnren des französischen Geschmades an sich tragen, unter ben Erzeugniffen feiner späteren gereifteren Runft seben laffen. In anderen traten lebhaftere Regungen ber Sinnlichkeit hervor, als fie Goethe später seinen Liebern gestattete: und sie verraten badurch das jugendliche Alter, dem sie entstammten. Sicher abnte damals niemand, daß es ber erfte Lprifer unseres Boltes fein follte, welcher biefe feine früheften Schate als ein Unbekannter ben Zeitgenoffen barbot.

Unter den Eindrücken, welche die zeitgenössische Litteratur gewährte, steht in erster Reihe das, was er in Winckelmann fand. Dessen großes Werk, "Die Geschichte der Kunst dei den Griechen", hatte bei dem jüngeren Geschlecht lebhaftesten Anklang gefunden und seinem Schöpfer glühende Bewunderung und Verehrung eingetragen. Goethe berichtet selbst, mit welch' freudiger Spannung man dem angekündigten Besuch des großen Mannes entgegensah, als er sich nach langer Abwesenheit entschloß, sein Vaterland wieder aufzusuchen, um an der Stätte früherer Demütigungen den Zoll des Ruhmes und der Anerkennung zu erheben. Aber leider bog er in Regensburg von der vorgenommenen Reise ab und ging den Weg des Todes, der ihn durch Arcangelis Mörderhand am 8. Juni 1768 in Triest ereilte. Wie niederschmetternd war die Kunde davon, welche alle froh gehegten Hossmungen zuschanden machte.

Für Goethes Leben find die perfonlichen Beziehungen immer von besonderer Wichtigkeit, ba er gerade baraus ben tiefften Bewinn für seine Dichtung zog. Auch in Leipzig strahlte ihm bas Geftirn ber Mit Defers Tochter Friederike knüpfte fich freilich kein gartliches Berhältnis. Beibe verband ruhige Freundschaft, die sich in späteren gelegentlichen Briefen von Frankfurt aus ihr bescheidenes Denkmal sette. Dagegen fesselte ihn eine warme Reigung an Ratharine Schönkopf, die Tochter eines Weinhandlers. Goethe af bort seit bem Sommer 1766 mit einer Angahl anderer Studenten gu Mittag, nachdem er sich von dem Tisch des Hofrats Ludwig, eines Mediziners, welchen er anfangs genommen, gelöft hatte. gung zu der anmutigen Tochter des Hauses knüpfte sich rasch und nahm ihn sehr in Anspruch. Da er dem Hause selbst freund= schaftlich nabe stand und täglich bort verkehrte, fehlte es nicht an Belegenheit, fich immer tiefer in eine Neigung zu verstricken, welche boch keinen beglückenden Ausgang nehmen sollte. Daran trua nun Goethe freilich selbst die Schuld. Rathchen Schönkopf war eine frische, einfache Natur, zu Scherz und Schalkheit aufgelegt. brei Jahre älter war, nahm fie seine Huldigungen mit ruhiger Freundlichkeit auf. Er aber stand bamals noch in der Beriode warm= blütiger Empfindsamkeit, verstand fich auf das Schmachten und So qualte er sie mit Verstimmungen und eifersüchtigen Schmollen. Grillen. Ihre Zurechtweisungen erschienen ihm als "liebenswürdige

Grausamkeiten." Aber durch das launenhafte Wesen stieß er sie im Grunde mehr ab, als daß er sie an sich gesesselt hätte. Gleichswohl war die Neigung ties in seine Seele gedrungen. Die Jahre hindurch, die er in ihrer Nähe geweilt, schien er sich als ein Teil von ihr gelebt zu haben. Noch in den Briesen, welche er aus Franksturt an sie schrieb, verrät sich ein leidenschaftliches Empsinden und in denselben klingt viel weniger der scherzhafte Ton wieder, welchen er sonst so gern anschlug. Als sie sich im Jahre 1769 mit einem Dr. Canne vermählte, zeugt sein letzter Brief von einem wahrhaften, kaum verhaltenen Schmerz.

Bebeutsam ift biefes Berhältnis baburch, bag es Goethe jum erstenmal Gelegenheit bot, seine Erfahrungen in einer bramatischen Dichtung zu frostallisieren. Er bat später ben bezeichnenden Ausbruck gebraucht, alle seine Werke seien Teile einer großen Konfession. sehen wir zuerst dies Wort eine Wahrheit werden. Es ist das Lust= spiel "Die Laune ber Berliebten", woran bier gebacht wirb. Entstehung fällt in biese Zeit, wenngleich es erst etwa vierzig Jahre später (1806) gedruckt erschien. Es versest uns in die alt= modige Schäferzeit. Zwei Liebespaare steben einander gegenüber. Egle und Damon, Amine und Eridon. Schon biefe Namen, ebenso sehr der Alexandriner, welcher als Form der Sprache gewählt ift, verraten beutlich ben frangösischen Geschmack. Die ersten beiben nehmen das Leben und ihre Liebe natürlich und leicht. aber plagt seine Beliebte mit einer unerträglichen Eifersucht und verbirbt sich wie ihr jedes, auch das harmloseste Bergnügen. Zum Schluß wird Eridon durch ein heiteres Spiel, welches Egle mit ibm treibt, von seinen Launen betehrt. Das Bange halt fich noch in ben Schranken bes Herkömmlichen, verrät aber boch eine tiefe und wahre Empfindung, und wohl mag man in dem Ausgang den Beweis bafür finden, daß die echte Beichte die Bergebung mit fich führt und Goethe sich auch mit bieser liebenswürdigen Rleinigkeit bie Rrankbeit überreizter Empfindlichkeit vom Leibe schrieb.

Ein anderes Luftspiel, welches seiner Erfindung nach in derselben Zeit wurzelt, 1769 geschrieben ward, aber mit dem ersten zugleich erst 1806 gedruckt wurde, hinterläßt nicht den gleichen anmutigen Eindruck. Es sind dieses "Die Witschuldigen", wie jenes in Alexandrinern geschrieben und auch im französischen Geschmack geCAMECONDON OF THE PROPERTY OF

halten. Es führt uns in burgerliche Rreife binein, zeigt uns aber bas vielfach Unwahre und Verlogene scheinbar auter und gesunder Verhältnisse. Eine Frau, die einen früheren Geliebten nicht vergessen kann, ibr unwürdiger Gatte, der felbst vor einem Berbrechen nicht guruckschreckt, ein neugieriger, charafterloser Gastwirt, Sophiens Bater, und Alcest, eben ber Gegenstand ihrer eigentlichen Neigung, sind die Bersonen, welche die Handlung durchführen. Der Schluß führt zwar ju einer allgemeinen Aussöhnung, felbst jur Berzeihung bes bestoblenen Alcest, aber es fehlt bas wirklich Berfohnenbe, und wir scheiden von den vier Menschen mit dem Gefühl, daß sie einer erneuten Brüfung nicht entgeben, und diefelbe schwerlich mit befferem Erfolg burchmachen werben. Zu rühmen bleibt freilich bie große Gewandtheit des Entwurfs und der Ausführung. Aber man ge= winnt auch den Eindruck, daß Goethe mit den weniger erfreulichen Seiten des menschlichen Lebens schon wohl vertraut war und in Berhältniffe zweifelhafter Art hineingeblickt haben mochte. Wie groß ber Abstand zwischen biefer Jugenddichtung mit ihrer berben Abzeichnung ber Wirklichkeit und ihrem fühlen Realismus, und ben überschwenglichen frühesten Dramen Schillers. Schon bier prägt fich die grundverschiedene Richtung beider Männer aufs deut= lichfte aus.

Einer Begebenheit aus feiner Leipziger Zeit ift noch ju gebenken. Es ift eine Reise, welche er von ba aus nach Dresben machte. Ein bedeutsamer Erwerb berselben war der Eindruck, welchen er von ben bortigen Kunftsammlungen erhielt. Die Förderung bes Geschmacks und die Anlage großer Sammlungen ist die erfreulichste Seite an ben verschwenderischen und sittenlosen Regierungen ber beiben Kurfürsten-Könige von Sachsen und Bolen, August bes Zweiten und bes Dritten. Besonders die Erwerbung von Werken der alten griechischen Runft war ein Borzug, beffen fich Dresben vor fast allen beutschen Sauptstädten erfreute. Die erfte Berührung mit ber herrlichen Welt bes Altertums konnte für ben empfänglichen Sinn bes Dichters nicht gleichgültig fein, wenn er auch biefen neuen Bewinn nicht gleich nutbar machte. Der Aufenthalt in ber Stadt, welche damals vor allen deutschen Hauptstädten ihrer Bracht wegen bewundert wurde, gab Goethe Gelegenheit zu einem Spiel guter Laune, wie er es auch späterhin noch liebte. Er hatte eine Wohnung in dem Hause eines ehrsamen Schusters genommen, welcher zu den "Stillen im Land", den sogenannten Mystisern gehörte. Goethe gab sich für einen Gesinnnngsgenossen aus und ging mit so viel Geschick auf die Anschauung und Ausdrucksweise der biederen Wenschen ein, daß er sie ganz treuherzig machte und ganz als Gleicher von ihnen behandelt wurde. Er hatte seinen großen Spaß daran, wie das Leben in seinen verschiedenen Formen und Kreisen ihm jederszeit ein wichtiger Gegenstand der Ausmerksamseit war, welcher selbst neben den höchsten Anschauungen geistiger Offenbarungen seinen Reiz für ihn behielt.

Dhne eine Reihe gleichgeftimmter Benoffen fönnen wir uns Goethe in seinem Jugendleben nicht benten. Auch in Leivzia knüpfte sich diese Gemeinschaft, wie später in Stragburg, an ben Mittags= tisch, welcher sie im Schönkopfichen Sause vereinigte. Dazu gehörte vor allem Behrisch, ein Kurlander, der ihm an Jahren voraus mar und in gewissem Sinne sein poetischer Mentor genannt werben fann. Befonders das gelegentlich Überschwengliche seiner Dichtung, welche noch öfters mit Ramlerschem Obenftil buhlte, wies er ihm als abgeftanden und verfünstelt nach, und indem er ihm seine Gedichte fäuberlichst abschrieb, bewahrte er den Freund vor einer verfrühten Beröffentlichung der noch unausgegorenen Jugendpoesie. Oben aus biefer Zeit, an Behrifch gerichtet, zeugen von Goethes warmer Anhänglichkeit und Freundschaft. Daneben ftebt Born, ein Bekannter schon von Frankfurt ber, der Goethe nach Leipzig ge= Bermann, später Bürgermeifter biefer Stadt, Gröning aus Bremen, welcher bort diefelbe Würde erlangen follte, Langer später Leffinge Rachfolger an ber Wolfenbütteler Bibliothek, treten Das Berhältnis zu Johann Chriftian uns außerdem entgegen. Limprecht, einem halbblinden, fremder Unterstützung bedürftigen Theologen, seinem Stubennachbar, gewinnt badurch seinen besondern Reig, daß Goethe es seine erfte Sorge sein ließ, von Strafburg aus mit liebenswürdigen Briefen diesem eine Gelbunterftützung zufließen zu laffen, und fo von ber Butherzigkeit und Bilfsbereitschaft feines Wesens einen schönen Beweis zu geben.

Goethe bedurfte dieser Freunde und ihrer ausdauernden gütige. Teilnahme besonders mährend der letzten Zeit seines Leipziger Aufenthaltes. Er hatte seinen Kräften in Arbeit und Genuß zweiel zugemutet. Die Natur schien den Forderungen, die er an sie stellte, erliegen zu müssen. Es trat im Sommer 1768 ein heftiger Blutsturz ein, welcher als der Borbote einer tödlichen Erkrankung aufsgesaßt werden konnte. So war das Ende eines mit schönsten Hossen nungen und größter Freudigkeit begonnenen Lebensabschnittes ein sehr trauriges und um den fröhlichen Mut war es zunächst geschehen. Das Eintreten einer halben Genesung benutzte er zur Heimehr. An seinem Geburtstage 1768 brach er nach vollendetem Triennium von Leipzig auf.

Kein frober Empfang erwartete ihn in ber Beimat. Der Bater hatte glänzendere Erwartungen an das Studium bes Sohnes ge= knüpft, als sich zu erfüllen schienen. Noch war biefer nichts geworden, hatte fein Ziel erreicht, und ftatt zur Übernahme eines ftabtischen Dienstes bereit zu sein, tam er unfertig in jeder Beziehung, siech mit gebrochenem Körper zuhause an. Wir kennen bas Gemüt bes Alten hinlänglich, um uns, auch ohne unmittelbare Zeugniffe von den Borgängen im einzelnen zu besitzen, von den banglichen Buftanden, welche bort berrichten, ein beutliches Bild zu machen. Indes war körperliche Pflege junächst das einzig Gebotene, und die Mutter hat es baran nicht fehlen lassen. Und da im Beginn bes neuen Jahres bas Übel wiederkehrte und mit andern Leiden im Bunde ben Lebensfaden des Jünglings wirklich abzuschneiden drobte. trug biese schwere Sorge gewiß nicht wenig bazu bei, die Stimmung des Baters zu beruhigen. Mit Todesbefürchtungen hat sich Goethe bamals ernstlich getragen. In seinen Briefen nach Leibzig findet man die Spuren davon. An einen Abschluß feiner Studien konnte er zunächst nicht benken. Das ganze Jahr 1769 hindurch bis zum Frühling 1770 weilte er im Elternhause. Er lebte sich in dieser Zeit gang besonders mit seiner Schwester Kornelie ein. Aukerdem mußte ein maffenhaftes Lefen ihm bie Zeit vertreiben. Er selbst erwähnt bes Studiums von Buffons Naturgeschichte, wodurch ihm ein später so wichtiger Zweig ber Wissenschaften querft genähert wurde. Der in dieser Zeit besorgten Drudlegung des Leipziger Liederbuches ward schon gedacht.

Mit lebhafter Teilnahme ergreift uns sein Verkehr mit Fräulein Susanne von Alettenberg, einer Berwandten des Textorschen Hauses und Freundin seiner Mutter. Eine zarte und reine Natur, eine

schöne Seele, wie fie von Goethe in bem fechsten Buch von Wilhelm Meifters Lehrjahren genannt wird, worin er ihren religiösen Entwickelungsgang nachzuzeichnen unternahm, hatte sie sich aus weltlichem Leben und Treiben in die stille Genoffenschaft ber Herrnhutergemeinde geflüchtet. Die von Sentimentalität nicht freie Auffassung bes drift= lichen Glaubens, welche bort geförbert und begünftigt wird, hatte fie mit voller Innigkeit und Aufrichtigkeit ergriffen und fich zu eigen Für ihre Anschauung gab es wirklich kein Beil, als auf aemacht. bem schmalen Wege, wie Gottes Wort ibn lehrt. Der reichbegabte, in so hohem Maße anziehende und Teilnahme verdienende Sohn ber Freundin befand sich nach ihrem Urteil auf verderblichen Pfaden. Ein Bersuch, seine Seele ju retten, erschien ihr ju seinem eigenen Beil geboten und um so eber aussichtsreich, als die Rrankheit ibm bie Flügel bes eigenen Vertrauens beschnitten und seine Stimmung erweicht hatte. Es ift nicht bas einzigemal, daß solche Seelenrettung an ihm versucht wurde. Sein Berhalten ift biesmal, wie in späteren ähnlichen Fällen. Es zeugt von der Offenheit und Weite seines Sinnes. daß er solche Menschen völlig begriff. Seine Darlegung ihres Ge= muteguftandes in ben "Bekenntnissen einer schönen Seele" zeigt es Er erkennt sie bereitwillig an und läßt es an aufs beutlichfte. verfönlichem Vertrauen nicht fehlen. Aber ber von ihnen vertretenen Richtung hat er keinen Eingang bei sich verstattet. Sie war ihm ju eng und brobte seinen inneren Reichtum einzuschnuren, ohne ibm ben genügenden Raum jur Entfaltung seiner Rräfte zu laffen, beffen er bedurfte. Die Formel, welche er in späteren Jahren für seine Stellung jum Chriftenglauben fand: 3ch bin fein Widerchrift, aber ein becibierter Nichtchrift — findet auch auf seinen bamaligen Zu-Aber ganz ohne Einwirkung blieb bas stand schon Anwendung. Aureben ber eblen Dame gleichwohl nicht. In seinen ersten Briefen aus Strafburg findet man Außerungen, welche auf eine innigere religiöse Anregung schließen laffen, als man sonft bei ihm zu finden gewohnt ift. So gebenkt er ber Teilnahme an einer Feier bes heiligen Abendmahles. Einige Schreiben, welche er von bort aus noch an das "gnädige Fräulein" richtete, zeugen von seiner fortdauernben Berehrung.

Die Berührung mit dieser mbstischen Frömmigkeit brachte ihm einen anderen Gewinn. Angetrieben zu theologischen und theosophischen

Studien, geriet er auf das Gebiet des religiösen Aberglaubens, die Zauberkünfte, die Magie, und durchstöberte die darauf bezügliche Litteratur mit vielem Eifer, was ihm nachher für seinen "Faust" wichtig werden sollte.

Endlich genesen, und wie sich berausstellte, völlig geheilt von seinen Leiben, konnte er im Frühjahr 1770 bie Schwingen zu neuem Ausfluge regen und traf in ben ersten Tagen bes April in Straß-Denn bort wollte er nun seine Studien vollenden und bat es gethan. Am 6. August 1771 bat er die öffentliche Berteibigung ber von ihm aufgestellten 56 Sate aus bem Rreis ber juristischen Wissenschaft vollzogen und die Würde eines Licentiaten erlangt, worauf nicht lange nachher ber Doktortitel erteilt wurde. Eine gebruckte Abhandlung, welche ber Bater bringend wünschte, kam nicht zustande, weil die Fakultät die von ihm eingereichte ihres Inhaltes wegen beanstandet hatte. Sie fand es bedenklich, mit ihm die Festsetzung einer bestimmten Religion für Geiftlichkeit und Laien ben Staatsbehörben als Pflicht zuzuweisen. War biese Erreichung eines gesetmäßigen Abschlusses seines Studiums auch für sein ferneres Leben ohne große Wichtigkeit, erfreut es boch, ihn auch in dieser Beziehung treu gegen seine bürgerlichen Pflichten zu seben. Bebeutung seines Strafburger Lebens aber liegt in ganz anberen Dingen.

### Goethe und der "Sturm und Drang".

Die Saat, welche Klopstock, Lessing und Wieland in ihren Jugend= werken ausgestreut, begann zu reifen. Diese Männer waren unter fich ohne Zweifel febr verschieben. Der erftere besonders blickte auf ben letteren mit unverhohlener Geringschätzung, ja Feindschaft, nachbem biefer sich aus bem unklaren Gefühlswefen seiner früheften Anfänge herausgearbeitet und sich bem Spiel mit französierenben Leichtfertigfeiten hingegeben hatte. Diese Gesinnung übertrieben noch bie Jünger Klopstocks, die Dichter des Göttinger Hains, welche sich bei ihren Bundesfesten in rober Mifachtung Wielands gefielen. Lessings eindringender Scharfblick erkannte klar die Grenze der Begabung in beiben und hütete sich mit bewußter Borficht vor einem zu nahen Anschluß an sie. Trot dieses Verhaltens gegen einander wird aber doch ber spätere Beschauer sie in Gemeinsamkeit ihrer Wirkung vor sich seben, gleichzeitig beschäftigt die Schranken niederzulegen und die Bande zu sprengen, welche den Geift unseres Volkes bisher noch eingeschnürt und ihn an dem vollen freien Gebrauch seiner Rräfte gehindert hatten. Klopftock, mit dem vollen Bruftton ber Überzeugung und in dem hohen Bathos schwungvollen Obenftiles, vereinigte Begeifterung für die Religion mit ber Liebe gur Antife, als ber großen Grundlage moderner Bilbung, und bem Feuer einer Leidenschaft für das Baterländische, welche sich zwar in ihrem Gegenstande vergriff, aber gerade für die Jugend von un= widerstehlicher Anziehungsfraft sein mußte. Wieland rettete vor bieser einseitigen Erhabenheit das Recht der Sinnlichkeit, und wenn er in lüsternen Schilberungen anfangs auch zu sehr geschwelgt hatte und baburch ben feuschen Sinn ber Jugend beleibigte, so gefiel er

boch, teils durch die Grazie seiner Darstellung, teils erhob er sich auch selbst balb wieder aus biesen Berirrungen zu reiferen und festeren Ansichten. Auch vermochte er solchen, die sich anfangs fern von ihm gehalten, baburch Beifall abzugewinnen, baß seine ganze Anschauung in ber Aufklärung wurzelte, um bie man sich bamals als um ein Banier ber Freiheit und bes Fortschritts icharte. Leffings beweglicher Geift aber wirkte vor allem burch seine raftlose Arbeit, mit welcher er einen Gögen nach bem anbern zertrümmerte, vor welchem die bamalige Zeit gefniet, fo Gottiched, bann in seiner Hamburgischen Dramaturgie die regelmäßige frangofische Tragodie, während sein "Laokoon" in die unklaren und verworrenen Grundbegriffe ber Afthetik Licht und Zusammenhang brachte. Seine klare, schneibige Scharfe mußte für bie reiferen Beifter unter ben jungeren Zeitgenossen etwas Hinreißendes haben, und wenn er auch nicht in seinen Neuaufstellungen gleich fruchtbar war, wie unermüblich im Berftören, so verbankte man boch ihm ben nachbrucklichsten hinweis auf Shakespeare, ben Dichter, welchem man eine ganze Welt neuer Anschauungen verdankte. Um die Berallgemeinerung von dessen Bekanntschaft und Wirkung machte sich auch Wieland burch seine während seines letten Biberacher Aufenthaltes 1760 - 1768 unternommene Übersetzung verbient. Rechnet man zu ber gleichzeitigen Thätigfeit biefer Manner noch Wincelmanns ausgezeichnetes Berbienft. bas er sich burch seine "Geschichte ber Runft bei ben Griechen" und bie damit bewirkte völlige Erschließung ber Antike erwarb, binzu, so bat man die Elemente einer Richtung zusammen, welche die Geifter ber bamaligen Jugend völlig beherrschte.

Das Abwersen der Fesseln, in welche Regel und Hertommen Leben und Dichtung geschlagen, nachdem jene sie durchfeilt, gab den Jünglingen ein mächtiges Freiheitsgefühl, das alle ihre Pulse schwellte. Nun wollten sie wirklich einmal ganz auf sich selbst stehen und verssuchen sich selbst genug zu sein. Jeder begann gleichsam von vorn, und die Genialität, die sie in sich wirksam glaubten, sollte sich durch die überslüssige weil selbstverständliche Inanspruchnahme der Eigensschaft der Originalität gewissermaßen noch steigern. Jetzt sollte wirklich einmal heraus alles, was im Herzen an Empfindung und Leidenschaft schlief, und je unmittelbarer ihr Ausbruck, je gewaltsamer sie selbst, desto höher wurde sie geschätzt. Bon der ästhetischen Bes

trachtung öffnet sich ber Übergang zur Bethätigung im Leben. Sitten werden freier und ungebundener, die Rede ftrost von Derbbeiten und Rraftausbruden. Man wendet seine Aufmerksamkeit auf dichterische Probleme, die nur in der leidenschaftlichen Loslösung von bem berkömmlichen Gesetz ber Moral ihre Möglichkeit haben können. Der Kindesmord, die Doppelebe, Liebe zwischen Geschwistern scheinen ihre Schreckniffe einzubugen. Denn ber gewaltige Drang bes innern Lebens heiligt jede noch so außerorbentliche Regung menschlicher gart und wallt burcheinander, ziellos, nur im Triebe. Alles Drange sich zu bethätigen und an jeder Art der Bethätigung als folder fich erfreuend. Es ift eine echte Jugenblichkeit ber Beifter, ungezügelt, fraftgeschwellt, berausforbernd und übermütig. Aber auch bas Geheimnisvolle, Ahnungsreiche, Ursprüngliche hat für diese jugendliche Einbildungstraft eine unwiderstehliche Anziehungstraft. Man fturat sich auf die Überlieferungen der Borzeit. Die Geftalten ber Sage werben wieder lebendig. Faust und ber ewige Jude werden von vielen Seiten gleichzeitig in Anspruch genommen und ebenso wird das Obr geschärft für den Naturlaut der Bolksbichtung, für bie unmittelbaren Rundgebungen ber unverfälschten Stimmung ber Bolfesele.

Bei keinem fand biese vielfache An- und Aufregung ein feineres Berftändnis und geiftvollere Bertiefung als bei Herber. ben meisten ber Stürmer und Dränger um ein halbes Dutenb Jahre voraus, nichts geringes in ben Zeiten fturmischer Entwickelung. So erschien er ihnen gegenüber schon gereifter und geläuterter. ersten leidenschaftlichen Wallungen konnten schon verbrauft sein. hat sie unter ganz anderen Bedingungen seines Lebens freilich niemals so durchgemacht. Sein Chrgeiz war von vornherein darauf gerichtet, unter ben Führern ber geiftigen Bewegung zu glänzen. Darum hatte er gleich an Lessing und Winckelmann angeknüpft und in seinen Jugendwerken, in einer Zeit bes Lebens, wo bie echten Stürmer über bem ersten Drama sannen, in welchem sie ihre Leibenschaft verbrauchen wollten, hatte er in rühmlicher Weise bes ersten Ansichten weitergeführt, den lettern in seinen Berdiensten geseiert. überall, wo er von der Boesie sprach, klang das Evangelium von ihrer echten Ursprünglichkeit und Lebenswahrheit aus seinen Worten heraus. Er hatte es von Hamann gelernt, daß die erste Sprache ber Menschheit die Boesie gewesen. Er machte biesen Sat ju einem Allgemeinbegriff seiner Zeit und sein Beift war so vielseitig, seine Renntnisse so reichhaltig, seine Begeisterung so echt und seine Ausbrudsweise so eigen ergreifend und poetisch hinreißend, bag er von allen Seiten freudige Zustimmung fand und bas jungere Geschlecht ihn bereitwillig als Führer anerkannte. Berber war nicht in erster Linie und burch Naturbestimmtheit Dichter, so lebhaft auch feine Empfänglichkeit, fein inniges Berftandnis für alles Boetische mar. Deshalb war er aber auch um so eber zum Meister für bie jüngern noch suchenben Genoffen geeignet, wie er benn für Goethe recht eigentlich ber Gewiffensrat war. Und vor allem war er imftande, feine eigenen Ibeale zu maßgebenber Bebeutung für fie zu erheben, und biese Ideale waren in erfter Linie Shakespeare und bas Bolks-Man tann ein Dreigestirn baraus machen, wenn man Offian binzufüat. Aber dieser britte Stern war boch von bald wieder verbleichendem Glanze und es konnte auch von ihm nicht die machtige und überaus beilfame Wirkung ausgehen, als von ben zuerft genannten, weil er mehr nur ein Shmptom jener Zeit war, und nur aus ihren Anschauungen und Neigungen seinen Glanz sog, aber nicht in bem Bereich ber Ewigkeit lag, wie die beiben andern.

Goethe trat in biefe neue Welt ein, als er nach Strafburg tam, Es war im Jahre 1770 in ben erften um dort zu ftudieren. Tagen bes April. Erft jest erwachte ein neuer Beift in ihm, und das kleinbürgerliche, in den Formen der Regel und des Herkommens fich bewegende Wesen legte er wie eine Schlangenhaut von sich. Seine Poefie sprengte bie Fesseln bes frangosischen Geschmads, welcher bie beiben Luftspiele ber Leipziger Zeit noch beherrschte. Es ift nicht gleichgültig, daß der neue Beift der Litteratur fich im Gubmeften Deutschlands entfaltete. Das freiere Leben, welches man in jenen von ber Natur und bem Klima ungleich begünftigtern Gegenden führt, war eine nicht unwichtige Bedingung bazu. Goethe selbst mar ein Sohn rheinischer Gegend. Bon felbst war sein Gemut bort freier, empfänglicher, zu größerer Lebensluft geftimmt. Das Gefühl glücklich wiederhergestellter Gesundheit, neu gewonnener Kraft fam bazu. Immerhin aber brachte ibn ber Sommer noch nicht zu ber eigentlichen Sobe feiner Entwickelung. Sein Geselligkeitsbedürfnis erhielt zwar Befriedigung burch ben Kreis, ber vorwiegend aus Medizinern

bestehend, sich im Hause ber Jungfern Lauth sammelte, und aus bem ber Aktuar Salzmann, Jung = Stilling, Lersee, ber Schweizer, beffen Name im "Göt" wiederkehrt, Weigand, welcher ihn in Seffenheim einführte, genannt sein mögen. Groß und mächtig war ber Einbruck bes Münfters in bem Reichtum seiner gothischen Berrlichkeit. Aber von ungleich größerer Bedeutung war bas Eintreffen Berbers am 3. ober 4. September. Diefer, von bem Goetheschen Preise ber Dechant genannt, suchte — freilich vergeblich — Heilung von seinem schweren Augenleiben durch ben Arzt Lobstein. genötigt, längere Zeit im verbunkelten Zimmer zu weilen. Die offene Hingabe bes jungen Goethe, welcher ihm treulich Gesellschaft leistete, war für Herber barum an und für sich von hohem Wert. wie reichlich lohnte er die Dienste, welche jener ihm leistete, durch bie Offenbarungen höchster Art, indem in den Gesprächen, die sie pflegten, die neue Welt des geiftigen Lebens, deren Apostel Herber war, por Goethes Augen erschlossen ward und Shakespeare und bie reine Unmittelbarfeit bes Bolfeliebes ihm aufgingen. Seine eigenen Werke bezeugen es. "Die erste Zeile, die ich in ihm (Shakespeare) las", beißt es in ber Rebe jum Shakespeare = Tag, welchen er am 14. Oktober 1771 mit seinen Frankfurter Freunden beging, "machte mich auf zeitlebens ihm eigen, und wie ich mit bem ersten Stücke fertig war, stand ich wie ein Blindgeborener, dem eine Wunderhand im Augenblick bas Geficht schenkt. Ich erkannte, ich fühlte aufs lebhafteste meine Existenz um eine Unendlichkeit erweitert. Alles war mir neu, unbekannt, und das ungewohnte Licht machte meine Augen Nach und nach lernt' ich seben und Dank sei meinem erkenntlichen Genius, ich fühle noch immer lebhaft, was ich ge= wonnen habe." Und wie sehr er sich Herber für diesen Zuwachs seines inneren Lebens verpflichtet wußte, beweisen seine Worte in einem Brief an ihn aus berselben Zeit: "Die erfte Gesundheit nach bem Will of all Wills foll auch Ihnen getrunken sein."

Für die Schätzung der Einwirkung der Bolkslieder auf seinen Geist fehlt es freilich an ebensolchen unmittelbaren Zeugnissen. Indes, was bedarf es auch weiter Zeugnis, wo seine eigene Übung dafür eintritt? Für Herder war die Beschäftigung damit mehr eine Liebshaberei, in gewissem Sinne leitete ihn ein gelehrtes Interesse. Er sammelte Bolkslieder, und Goethe hat manches selbst aufgelesen und

bamit zu Herbers berühmten "Stimmen ber Bölfer" mehr als ein Scherflein beigetragen. Für ihn aber war biefe Beschäftigung augleich Mufter und Borbild seiner eigenen Lyrik. Diese kam bamals in rechten Fluß burch feine Liebe ju Friederife Brion von Seffen-Im Oktober 1770 machte er seinen ersten Besuch baselbst und gleich nahm sie Besitz von seinem Bergen. Einen viel reinern. innigern Rlang als ben Liebern seiner Leipziger Zeit, wird man benjenigen abfühlen, welche, wie "Rleine Blumen, kleine Blätter". oder "Ein grauer trüber Morgen bedeckt mein liebes Feld", ober "Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferbe" bem Seffenheimer Idvill angebören. Tiefer und seelenvoller war noch nicht gesungen worden und was wenigstens die letten mit dem Bolkslied gemein haben, war vor allen Dingen die Runft, für die natürlichste Empfindung den nächsten schlichtesten Ton des Ausdrucks zu treffen. Ist in bem erftgenannten biefer Lieber ber "Zephhr" ber zweiten Strophe noch ganz im Rococo-Stil, so machen die folgenden Wendungen: all' in ihrer Munterkeit — ich bin belohnt genung — bas boch wieber gut.

So war benn ber Dichter ganz ber neuen Richtung gewonnen. Die Hauptträger berselben, namentlich Wagner, Klinger und Lenz haben ihn dann auch als den Ihrigen betrachtet und bewundert, obwohl in die Strafburger Zeit nur Beziehungen zu dem erften fallen. Der Göttinger Sain rechnete ibn ju seinesgleichen. Der Stürmer und Dränger war fertig. Es entsprach bem vollen Gefühl seiner förperlichen Reife, Diefes übermutige Bewußtsein seines geistigen Bermögens, diefe ftolz geschwellte Rraft seines bichterischen Erzeugens, von denen wir ihn in den folgenden Jahren beherrscht seben. wirft er sich gleich nach seiner Rückfehr nach Frankfurt auf die bramatische Dichtung und entwirft ben "Göt," in seiner ersten Bestalt: bie Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit ber eisernen Er hatte bas Buch, bas er benutte, in Strafburg schon tennen gelernt. Mit Feuer ergriff er die Aufgabe. "Mein ganzer Genius", schrieb er unter bem 28. November 1771, "liegt auf einem Unternehmen, worüber Homer und Shakespeare und alles vergeffen werben. Ich bramatifiere die Geschichte eines ber ebelften Deutschen, rette bas Andenken eines braven Mannes und die viele Arbeit, bie mich's fostet, macht mir einen mabren Zeitvertreib, ben

ich so nötig habe, benn es ift traurig, in einem Orte zu leben, wo unsere ganze Wirksamkeit in sich selbst summen muß." Er gab bem so entstehenden Drama das Motto aus Hallers Usong mit: "Das Unglück ift geschehen, das Berg bes Bolkes ift in ben Kot getreten und keiner eblen Begierbe mehr fähig." "Es sollte nur ein Stizzo werben", wie er an Herder am Ende bes Jahres 1771 schreibt, "ber zwar mit einem Binsel auf Leinwand geworfen, an einigen Orten sogar einigermaßen ausgemalt, und boch nichts weiter als ein Auch bas entsprach bem Geift jener Zeit, mit großen Stizzo ist." Bügen, mehr andeutend, als ausführend, die Leibenschaft halb erftickt, nicht sich völlig entfaltend barzustellen. Gin echtes Bekenntnis feines poetischen Glaubens geben bie Worte Franzens: "So weiß ich benn, was den Dichter macht, ein volles nur von einer Leidenschaft er= fülltes Herz" (Aft 1, Bb. 6, S. 45 [Hempel]). Das Stück ftanb unter bem Ginflug bes Shatespeareschen Geftirnes. Natürlich, wes das Herz voll, des geht der Mund über. Am 14. Oktober war bie Shakespeare-Rede gehalten. Und bennoch war die Einwirkung bes fremden Dichters eine magvolle und beschränkte. Im wesent= lichen zeigt fie fich in ber zerstreuten Handlung, ber vollen Freiheit von allen Regeln ber Einheiten, aller äußeren Gesehmäßigkeit. Aber kaum in etwas weiterem. Und wenn man die Erftlingswerke eines Klinger und Lenz baneben halt, bann sieht man erft recht, wie wenig es in Goetbes Natur lag, irgendjemand fich gang gefangen zu geben. Er fühlte seine Existenz durch den großen Briten um eine Unendlichkeit erweitert, aber es blieb boch seine Eristenz, beren er sich bewußt war. Er hat sich ihrer niemals an irgendjemand entäußern wollen und können. Dieser erste Entwurf eines großen, selbständigen Dichterwerkes blieb aber junachst noch Gebeimnis. Er teilte ihn Salzmann mit, er holte fic die Zustimmung Berbers bagu ein und er legte ihn auch Merd vor, bem Darmftädter Freunde, ber noch in den nächsten Jahren auf Goethes Boeste von wesentlichem Gin-Aber auch biese Zurückaltung war boch bedeutsam. ben vorlauten Schreiern, die um jeden Preis ihre Ware frisch auf ben Markt bringen zu muffen glauben, gehörte ber Dichter ficher nicht, welcher in bem Gefühl, nur ein Stiggo geliefert zu haben, dieses allmählichem Reifen überließ und sich nicht darum sorgte, wenn auch noch Jahre barüber hingingen, ebe ber gunftige Zeitpunkt

dafür eintrat. Es mochte für diese Befestigung seines poetischen Bermögens förderlich sein, daß er zu einer kritischen Thätigkeit versanlaßt ward. In der Beurteilung fremder Erzeugnisse konnte er der eigenen Grundsätze gewisser, an fremdem Können des Maßes eigener Kraft sich bewußt werden.

Die Gelegenheit bazu fand sich in ber Mitarbeit an ben "Frankfurter Gelehrten Anzeigen", welche im Berlage ber Gichenbergischen Erben in Rlein-Oftav erschienen. Es war Merck, welcher ihn bazu aufforberte, und mit Begierbe ergriff Goethe ben Gebanken, biefes Blatt zu einem Organ ber jungen Schule zu machen. bas Liebesidull von Wetlar, Mitte Mai bis 10. September 1772, folgt ihm die Sorge für dies Unternehmen. Ja in diese scheinbar trodene und nüchterne Arbeit hat fich an einzelnen Stellen seine ganze innere Glut hineingebrängt. In seiner Besprechung ber "Gebichte von einem polnischen Juben" \*) (Mitau und Leipzig 1772), welche in Nr. 70 des Blattes vom 1. September 1772 gedruckt wurde, beren Abfaffung also gerade in die Zeit der Krise seines Berhältniffes zu lotte fällt, giebt er feinem Gefühl sprechenden Ausbruck. Er hat die Oberflächlichkeit ber in jenen Gedichten niedergelegten Empfindungen, "bie Göttern, Menschen verhaßte Mittel= mäßigkeit" in geiftreich spöttischer Weise gegeißelt, bann aber stellt er in glühenden Worten bas Ibeal eines Dichters auf, bessen einzelne Büge seinem eigenen Wesen entnommen sind und in der Schilberung ber Beliebten, die ihn als Muse begeistern mußte, finden wir ebenso fehr die Züge Lottens wieder, wie auch die schmerzliche Rlage um Die getäuschte Hoffnung auf ihren Besitz und die Gewißheit, daß bann "Wahrheit in seinen Liebern sein wurde und lebendige Schönheit, nicht bunte Seifenblafen. Ideale, wie sie in hundert deutschen Gefängen berumwallen".

Im ganzen hat Goethe im Jahre 1772 31 Besprechungen geliesert. Zu erwähnen sind besonders die über den Roman Sophiens von la Roche "Geschichte des Fräuleins von Sternheim", deren Herausgabe Wieland besorgt hatte. Die wichtigste Äußerung derselben liegt in den Worten: "Die Herren, welche bisher darüber

<sup>\*)</sup> Ifaicar Faltenfohn Behr, geb. 1746 ju Salanten in Samajten, Argt ju hafenpoth in Rurland (Goebefe).

gesprochen, irren sich, sie beurteilen ein Buch - es ift eine Menschenseele." Sehr bestimmt erfolgt bie Auseinanbersetzung ber jungen Schule mit bem Wortführer bes alteren Dichtergeschlechtes, nämlich mit Johann Georg Sulzers "Allgemeiner Theorie ber schönen Rünfte" (1. Teil, Leipzig, Weidmanns Erben und Rarft, Buchftabe U-3 des alphabetisch angeordneten Buches). Es ift die erste Rezenfion, welche Goethe geliefert. Sie erschien schon am 11. Februar Der Angriff richtet sich namentlich gegen bas Überwiegen moralischer Gefinnung und Ratschläge, und bas Oberflächliche ber Gebankenentwickelung, sowie bas Fehlen beffen, mas nach Goethes Meinung bas wichtigste ware, ber Kritif, Litteratur und Charakteristik einzelner Künftler. So ward der Fehdehandschuh öffentlich hingeworfen. Die junge Generation fing an sich mündig zu fühlen. Nicht ohne einzelne fühlbare Spiken ist auch die Anzeige von Wielands golbenem Spiegel, gebruckt am 27. Oktober 1772, worin er junachst mit sicherem Blick bie brei Entwickelungsftufen ber Dichtfunft biefes Mannes unterscheibet, bann voll Rühmens ber gefunden sittlichen Grundsätze bes Dichters boch fehr bestimmt auf ben Mangel an bichterischer Größe hinweift: "Die sittlichen Lehrsätze sind febr beutlich ausgeführt, aber die Personen darum herumgemalt, die bochfte Aufgabe bes Boeten also keineswegs gelöft." Freudiger begrüßt er Lavaters "Aussichten in die Ewigkeit" (unter dem 3. November 1772), obwohl er sich von den driftlichen Anschauungen besselben bestimmt scheibet. Aber er abnt in bem Schweizer Brebiger boch beutlich den Geistesverwandten, nur wünscht er ihm weniger Grübelei, dafür aber mehr Anschauung. Nicht ohne Zurückhaltung urteilt er auch über ben Göttinger Musenalmanach für 1773 (Nr. 91 vom 13. November 1772), ber bamals noch in Boies Händen war und von seiner Umwandlung in das Organ des Göttinger Hains noch wenig Spuren zeigte. Im allgemeinen wird Boies Thätigkeit als Sammler ber zeitgenössischen Litteratur wohlwollend anerkannt, aber im einzelnen fehlt es nicht an scharfen Bemerkungen. Außerungen Karoline Flachslands an Herber laffen schließen, daß Merck an dieser Rezension Anteil hatte. Den Jabr= gang 1772 schloß Goethe mit einer Nachrebe, ftatt ber versprochenen Vorrebe, worin er in magvollen Worten bas Unternehmen gegen einige Anklagen, welche dagegen erhoben waren, rechtfertigt und für

Die Zufunft alles Gute verspricht. Er eröffnete ben neuen Jahr= gang gleich am 15. Januar 1773, aber ber Eiser erlahmte. lette Anzeige von ben neun, welche er noch schrieb, erschien am 17. August 1773. Wichtigere Dinge nahmen ihn gang in Anspruch. Die eigene große Dichtung trat in ben Vorbergrund seines Schaffens. Die Bedeutung biefer Arbeiten liegt, abgeseben von ihrem geiftigen Werte, der Klarheit und treffenden Schärfe des Urteils, der Schlagfertigkeit seiner Meinungen, ber Offenbarung eines sicheren Gefühls für das Poetische, seine Schönheit, seine ewige Bedeutung, namentlich auch darin, daß wir darin seine ersten Beröffentlichungen in Brosa baben. Und bewundernswert ift seine Beherrschung der sprachlichen Es ist nicht jener dithprambische Schwung wie in den Verherrlichungen Shakespeares und Erwins von Steinbach, nicht jene poesie=erfüllte Berzenssprache, die bald sein Werther zeigen sollte, son= bern eine möglichst sachlich gehaltene Auseinandersetzung, selten von Ausbrüchen seiner Stimmung durchsett, und doch wie lebhaft zugleich und anschaulich im Ausbruck, und wie mit sicherem Gefühl bas treffenbste und bezeichnenbste Wort erreichend, bas sich völlig mit der Sache deckt. Man ehrt ben fünftigen Meister beutscher Boesie in biefen Anfängen.

Indem wir von biesen Arbeiten scheiben, sei boch noch ein Wort angeführt, welches auf einen viel besprochenen Bunkt, Goethes Sellung zum Baterlande und zum Batriotismus, ein bezeichnendes Licht wirft. Es findet sich in der Anzeige von 3. v. Sonnenfels: "Über die Liebe des Baterlandes" (vom 22. Mai 1772). Über die Liebe des Bater= landes in Form eines Traktates für das deutsche Bublikum! ruft Die ewigen migverstandenen Rlagen nach= er mißbilligend aus. gefungen: "Wir haben kein Vaterland, keinen Patriotismus. wir einen Blat in ber Welt finden, ba mit unfern Befittumern gu ruben, ein Feld, uns ju nähren, ein Saus, uns ju beden, haben wir da nicht Baterland? Und haben das nicht tausend und tausende in jedem Staate? und leben fie nicht in biefer Beschränkung glud-Wozu nur das vergebene Aufstreben nach einer Empfindung, die wir weder haben können noch mögen, die bei gewissen Bölkern nur zu gewissen Zeitpunkten bas Resultat vieler und glücklich zu= sammenstimmender Umftände war und ist? — Römerpatriotismus! Davor bemahre uns Gott wie vor einer Riesengestalt! wir würden

keinen Stuhl finden, darauf zu sitzen! kein Bett, darin zu liegen!— Bedeutsame Worte, uns fremd und abstoßend. Aber sprach Goethe nicht darin den Sinn und Geist fast aller seiner Zeitgenossen aus, die kleine Gruppe der Klopstockianer und Bardenschwärmer abgerechnet! nnd dieser abgeblaßten, gegenstandslosen Phantasterei gegenüber war das Betonen des Heimatsgesühls, die Beschränkung auf die Bewähsrung der eigenen Tücktigkeit und Krast in dem nächsten Kreise des Beruses, gewiß berechtigt. Auch darin zeigt sich wieder, wie Goethes Natur nie das Nächste und Unmittelbare hinter dem Allgemeinen und Unerreichbaren zurückzustellen geneigt war. An Abstraktionen auch der scheindar höchsten Art vermochte seine Seele sich nicht zu berauschen.

Den Aufenthalt in Wetglar im Sommer 1772 wählte Goethe auf Bunsch bes Baters. Er sollte sich an bem Reichstammergericht, welches seit 1683 bort seinen Sit hatte, in die letzten Feinheiten juristischer Praxis einweihen lassen. Es war das dem Gebrauch vieler jungen Rechtsgelehrten gemäß, und es bestanden besondere Rurse, welche von erfahrenen Männern geleitet, bem jungeren Nachwuchs diesen wichtigen Dienst leifteten. Seine juristische Thätigkeit hatte zwar mit seiner Rückehr in das elterliche Haus begonnen, jedoch ohne daß er mit innerem Anteil sich derselben bingegeben batte. Diesen hoffte ber Bater burch eine tiefere Ginführung in bas Rechtsleben ihm abzugewinnen. Goethe zeichnete fich auch am 25. Mai in die Lifte ber jüngeren Praktikanten ein. Aber von irgendwelchem Betrieb der juriftischen Dinge war keine Rede, so nahm ihn eine neue Leidenschaft gefangen, welche den Sommer auf das reizvollste Es war die zu Charlotte Buff. Am 9. Juni machte er ausfüllte. ihre Bekanntschaft auf einem ländlichen Balle in bem Jägerhause zu Wolpertsbausen. Seitbem mar fein Berg gefesselt. Aber sie war schon im gebeimen mit Johann Chriftian Reftner, einem hannöverschen Juriften verlobt, mit welchem Goethe befreundet mar, und fo entwickelte fich bas eigentumlichfte Verhältnis breier Menschen, benen es zu bochstem Ruhm gereicht, daß feine Berwirrung des Gewissens, keine Trübung ber freundschaftlichen Beziehungen erwuchs. mußte fich zügeln, Lotte verlor nicht einen Moment die Herrschaft über sich und die Kraft, sich gegen Goethe zu behaupten, und Kestner, bem wahrlich nicht bie leichtefte Rolle zufiel, wußte burch ein schönes,

offenes Bertrauen und Überwinden eifersüchtiger Regungen die Harsmonie ungetrübt zu erhalten.

Als Goethe am 10. September Wetlar schnell ohne Abschied verließ, hatte sein Herz zwar viel erfahren, aber es kam ohne schwere Wunde bavon. Und in Ehrenbreitstein, wohin er sich begab, konnte er fich icon mit unvermindertem Entzücken ber neuen Bekanntichaft mit Maximiliane, ber bamals fechzehnjährigen Tochter Sophiens von la Roche erfreuen. Da biese balb barauf als Gattin Antonio Brentanos nach Frankfurt tam, setzte er den Verkehr mit ihr fort, mußte aber bort erfahren, daß nicht jeder Befiter eines weiblichen Bergens, fei er Bräutigam ober Gatte, mit Reftnerschem Ebelfinn einen ver= führerisch schönen und liebenswürdigen Jüngling wie den Falter um die Blume herumflattern laffen mag. Diese Erfahrungen wurden für die poetische Verwertung dieser Erlebnisse wichtig. Denn bas ftand nach seiner Rudtehr in bas Elternhaus Mitte September 1772 fest, daß er nicht als gereifter Jurift, wohl aber mit ber ganzen Fülle eines glühenden Dichterherzens heimgekommen. Die beschau= liche Muße ber Wetlarer Monate batte feine Schöpfungefraft gleich= fam mächtig aufgestaut und fie ergoß sich nun in vollstem Strome.

Es ist ein schier beängstigender Reichtum inneren Lebens, welchen Goethe mit fich herumtrug und in die fertig geworbenen Werke jener Zeit, so zahlreich sie auch find, nicht zu bannen vermochte. Denn darüber hinaus reicht noch ber Ansat zu mehreren seiner späteren Hauptwerke, wie benn neben ber fortgesetten Arbeit am schon begonnenen "Fauft" bie Anfänge bes "Wilhelm Meifter" und "Egmont" sicher in jene Zeit fallen. Aber ber Baum seines inneren Lebens ftand in einer folchen Blütenpracht, daß zahlreiche ber schönen Knospen abfielen, nachdem sie es kaum zu einem kleinen Fruchtansat gebracht, mehrere ganz verkummerten. So ein Julius Cafar, wie schon aus ber etwas zurückliegenben Zeit ein Sofrates, beibe zu bramatischer Gestaltung bestimmt. Und wie weniges ward nur ausgeführt von dem ewigen Juden und Mahomet. Mahomets Gefang, ursprünglich ein Wettgesang zwischen Ali und Fatema (Seht ben Felsenquell) ift ber einzige vielversprechende Rest eines Werkes, bas "bie ganze Gewalt entwickeln follte, bie ein Bolksprophet und Belb hinreißend übt und mit wachsenben Gefahren üben muß." aber hat es auch nur zu wenigen furzen Scenen gebracht, die eine

epische, volksmäßige Behandlung bes bebeutsamen Stoffes, welcher ber Benialitätszeit febr am Berzen lag, erraten laffen und von einem echten humor getragen sind, ber freilich ber nieberen Gattung angehört, aber um so erfrischender und naturwahrer wirkt und nicht verhindert haben würde, daß ber Dichter uns die Offenbarung tiefer und bebeutsamer Gebanken über bas Berhältnis ber Menschen zum Göttlichen und die Schilberung geiftig mächtiger Perfonlichkeiten ge-Richt beffer ging es einem britten Werke, bem "Broboten hätte. metheus", welches dramatisch entworsen war und das nur in ber gewaltigsten ber Goetheschen Hunnen zur Erscheinung trat. bas freudigste und machtvollste Bekenntnis bes jugendlichen Genius in seinem ganzen Titanenbewußtsein, welches sich nur auf sich gestellt fühlt, selbst bie Bruden zum himmel, zum Göttlichen abzubrechen geneigt ift, weil ber eigene innere Reichtum ihm alles jur Benüge zu bieten vermag. Es blieb mehr unausgesprochen, als fertig zutage trat. Aber gerade biese wogende, brangende Fülle, welche zum Lichte rang, zeigt, aus welch' unerschöpflichem Schacht bas Golb genommen war, welches gemünzt in den Verkehr gegeben ward. Und so echt war sein Gevräge und so vollwichtig sein Wert, daß die Aufnahme an Begeisterung nichts zu wünschen übrig ließ und man diesem Schatmeister bereitwillig ben Chrenplat einräumte.

Unter ben fertigen Werken biefer Zeit treffen wir zunächst ben umgearbeiteten "Göt" 1773. Das Stizzo mar nun reif geworben und die Geduld, mit welcher sein Schöpfer sich auf bas Warten Jest erhielt "Göt" bie Bestalt, in verlegt hatte, ward belohnt. welcher er uns gewöhnlich vorliegt. Die Umarbeitung war eine an vielen Stellen einschneibende. Bieles bes ersten Entwurfs ward ausgeschieden, um eine straffere Hervorhebung der Hauptpunkte zu erzielen; manche Scenen kamen neu hinzu. Und so entstand hier bas lebensvollste Bild beutscher Vergangenheit, ohne künftliche schwerfällige Aneignung ber hiftorischen Bedingungen, in größter Naturwahrheit und erfüllt mit einer Wärme und Herglichkeit ber Gesinnung in bem Bilbe bes Göteschen Kreises, mit benen die Träger bes Gegenspieles in sprechendsten Kontrast gestellt find, daß die Wirkung für alle Zeit die machtvollste bleibt. Wer seine Geftalten so mit bem reinften Ather deutschen Fühlens zu erfüllen, mit den schönsten Zügen deutschen Gemütes zu schmücken weiß, ber sollte vor bem Zweifel an seiner Baterlandsliebe für immer sicher sein. Die poetische Wirkung legt das beredtste Zeugnis ab. Und diese ist so groß, daß wir alle den lebhaftesten Anteil an Göt und seinem Schicksal nehmen, trothem wir uns sagen, daß er dem Untergang versallen sein mußte, da unsmöglich die Fortdauer eines Zustandes unserem Baterland hätte gewünsicht werden dürsen, in welchem jedermanns Hand wider jedersmann war, und Göt in den Wölfen, welche die friedliche Herde eines Landmanns zerreißen, liebe Gesellen begrüßt, in deren Werker ein günstiges Vorzeichen seiner eigenen Thaten erblickt.

Die Gesetze ber bramatischen Runft waren freilich nicht beob-Die Unterbringung in die einzelnen Atte ift febr ungleichmäßig und nicht ohne Bewaltsamkeit, weil eben die Richtung auf bas Zeitgemälde ben forgfältig abgewogenen bramatischen Aufbau und bie Harmonie ber Handlung überall burchbrach. Mit Zeit und Raum wird mit höchster Willfür verfahren. Ja, die kleinsten, wenige Sate enthaltenden Scenen erforbern oft einen eigenen Schauplat, sodaß an eine Überführung auf die Bühne in keinem Fall gedacht werben konnte, aber auf ber anderen Seite, welche Rraft bichterischer Anschauung und welche Fähigkeit lebenswahrster Charakteristik erwies biefer bichterische Jüngling. Jebe Geftalt in bem Zentrum ihres Wesens ergriffen und in die lebendigste Teilnahme an den Vorgangen versett, ein Lebensbild ohne gleichen. Auch fehlte es ber Dichtung nicht an innigften perfonlichen Bezügen. "Alle meine Dichtungen find Teile einer großen Konfession", hat Goethe später selbst Das gilt auch vom "Göt. Eine bloße Belebung eines geschichtlichen Stoffes war nicht seine Sache, ja, man tann fagen, fie ware ibm unmöglich gewesen, weil bie eigentliche Quelle seiner Boefie fich nicht geöffnet batte. Aus fich, aus feinem Innersten beraus mußte er schaffen, fich und bie Buftande seines Bergens mußte er sich gegenständlich machen. Der persönliche Anteil aber, ben er bier nahm, zeigt fich in Weislingens Geftalt. Die halben Männer find eine eigentumliche Erscheinung ber Goetheschen Dichtung jener Beit. Sie trugen boch Goethes Buge, Die Weislingen, Werther, Clavigo, Ferdinand. — Und sicher war die Seffenheimer Bunde noch nicht so verharscht, daß er nicht noch in der Erinnerung an das liebliche Mädchen bort, bessen Berg und Glück er geknickt, hatte Buße thun follen. Beislingens Treulosigkeit und ergreifendes Schicfal es war ein Stück unmittelbarer Beichte, welche dann freilich auch bie Bergebung in ihrem Schoß trug und Goethe von seiner Schuld entlastete.

Daß bieses lebensprühende Werk die Zeit ausst tiefste und freubigste erregte, ist bekannt. Freilich weiß man auch, daß Lessing
nichts damit zu machen wußte und Friedrich der Große von imitations détestables Shakespeares in geringschätzigen Worten sprach.
Das muß denn ja immer so sein, daß die Alten und Jungen nicht
bieselbe Sprache reden, und besonders in Zeiten so mächtiger Gärung
läßt sich der Vorsprung der schaffensfrohen Jugend von den Ehrenund Sittenwächtern des älteren Geschlechtes am wenigsten einholen.

Seine große bichterische Thätigkeit jog Goethe nicht von ber Teilnahme an der Bewegung des öffentlichen Lebens ab. waren die religiösen Fragen vielfach in Fluß. Der Aufklärung gegen= über, die sich in nüchternen Begriffen erging und sich forgsam hütete. ben Kreis des gefunden Menschenverstandes zu überschreiten ober auch nur zu erweitern, ftand eine lebensvollere, genialere Erfassung ber Grundwahrheiten des religiöfen Lebens. Goethe hat sich in dem Berlauf seiner Entwickelung zwar mit zunehmender Beflissenheit von dem bekenntnismäßigen Chriftentum getrennt. Weder Sufanna von Rlettenberg noch Heinrich Jung = Stilling in Straßburg hatten ihn in ihre Kreise ziehen können. Nicht sehr viel später schrieb er an Lavater das berühmte Wort von dem decidierten Nichtchristen. sein aller Wahrheit und jeder tiefen Ahnung offener Sinn bat bas religiöse Leben nie verleugnen wollen. Auch wirkten die Eindrücke ber frommen Jugend noch nach. So ließ er damals als Beitrag au den Zeitfragen awei kleine Flugschriften noch im Jahre bes "Gös" ergeben. Die erste, "Brief bes Bastors zu \*\*\* an den neuen Bastor zu \*\*\*", giebt sich als "aus bem Französischen übersett." wendet sich gegen bas religiöse Grübeln und Ausspinnen von Lehr= fätzen und Philosophemen, wie es damals üblich war. — Das drift= liche Leben, die wirklich fromme Gesinnung kam bedauerlich dabei zu furz und das betont ber Briefsteller mit Nachdruck. "Ich balte ben Glauben an die göttliche Liebe, die vor so viel hundert Jahren unter bem Ramen Jesus Christus auf einem kleinen Stuck den Welt eine kleine Zeit als Mensch herumzog, für ben einzigen Grund meiner Seligfeit, und bas sage ich meiner Gemeinde, so oft

Gelegenheit bazu. Ich subtilissiere die Materie nicht", läßt er seinen Pastor sagen und dem andern zurusen: "Bleibt denn Philosoph, weil Ihr's einmal seid und Gott habe Mitleiden mit Euch". — Weitershin macht er sehr seinssnige Bemerkungen über die geschichtliche Entwickelung des Christentums und redet mit treffenden Gründen gegen die schrosse Abgrenzung der christlichen Bekenntnisse von einsander — alles ein Beweis für die Feinheit seines Verständnisses und die Lebhaftigkeit seines Anteils an Fragen, welche man leicht geneigt sein könnte als ihm fernliegend zu betrachten.

Die zweite Schrift ift mehr geschichtlichen Inhalts. Sie führt ben Titel: "Zwo wichtige, bisher unerörterte biblische Fragen, jum erstenmal gründlich erörtert von einem Landgeiftlichen in Schwaben." Die erste bieser Fragen lautet: "Was stand auf ben Tafeln bes Bundes?" Richt die zehn Gebote, meint Goethe, denn die ursprünglichen, auf benen Gottes Finger seine Gesetze eingegraben, zerschlug ja Mose im Born über die Abgötterei der Israeliten. Erst auf die zweiten schrieb er jene Worte bes Sittengefetes. Dieser Bedanke führt ihn bann zur Feststellung bes Unterschiebes ber "universalen" und "partikularen" Bebeutung ber göttlichen Worte. Jedes ist ursprünglich nur auf die junächst liegenden Beziehungen gerichtet und fann erst weiterhin in einem neuen, höheren Sinn, welcher in ber Erscheinung Chrifti in ben Grenzen biefes Bolkes seine volle Anfnüpfung und Erklärung findet, gedeutet werden. "Wie gerne wirft man den beschwerlichen Irrtum weg: es habe der partifularste Bund auf Universalverbindlichkeiten (benn bas sind boch bie meiften ber sogenannten zehn Gebote) gegründet werden können."

Die weitere Frage bezieht sich auf das "Zungenreden" in der Apostelgeschichte, was Goethe durch einen begeisterten, gleichsam chaostischen Ausbruch des inneren Lebens erklären will. Daß diese Deustung sich mit der in der Haudstache allgemein angenommenen Ersklärung dieser Erscheinung deckt, ist hierbei weniger wichtig, als daß sich auch hierin der junge Stürmer, welcher darin einem Gefühl innerer Berwandtschaft Ausbruck giebt, erkennen läßt.

Die Erziehung war damals in einem ganz besonderen Sinn Gegenstand allgemeinen Anteils. War doch Jean Jaques Rousseau, der Apostel der neuen Pädagogik, mehr als jemand sonst der Prophet seiner Zeit. Praktisch wurden diese Bestrebungen in der Grüns

dung der berühmten Erziehungsanftalt in Deffau, des Philanthropins, burch Johann Bernhard Basedow (1723 - 80). Goethe war mit diesen Neuerungen keineswegs völlig einverstanden. "Ich konnte mich nicht mit seinen Grundsätzen befreunden", die Wunderlichkeiten neuer Lehrmethoben, namentlich der sogenannten "sofratischen ober katedetischen", welche alles, was in das Kind hineingebracht werden foll, durch Fragen aus demselben berauslocken will, erreaten vielfach seinen Dieser äußert sich unverhohlen ichon in ber berühmten Scene des "Göte" (Aft I, Sc. 3), wo der Alte seinen Sohn nach Jaxtbausen fragt und einen auswendig gelernten Sat bergeplappert erbält, obne daß ber Junge vor lauter Gelehrsamkeit seinen eigenen Bater kennt. In biefelbe Gebankenreihe gebort auch bas jest als "Ratechisation" bezeichnete, 1773 als "Ratechetische Induction", in Nr. 171 bes "Deutschen (sonst Wandsbeder) Boten" gebruckte kleine Scherz-Auf bemselben Boben erwuchs auch das parabolische Ge= aedicht. bicht, welches nun "Dilettant und Kritiker" beißt, damals unter ber Überschrift "Ein Gleichnis" in Nr. 173 berfelben Zeitschrift gebruckt wurde. "Es hatt' ein Knab' eine Taube zart". Da kommt ber Fuchs bazu, hat allerlei an bem Täubchen auszusetzen, rupft es unter immer neuen Vorwänden fahl und zerreißt es in Feten — "bem Knaben das Herze bricht. Wer fich erkennt im Anaben gut, ber sei vor Füchsen auf ber Hut". — Mit bieser Moral schließt Goethe bas tieffinnige Gebichtchen ab, bas mit feiner jetigen Bezeichnung allerdings ganz auf die Kunstbetrachtung gedeutet ift, bamals aber in einem weiteren Sinne gemeint sein mochte. nicht alle die "Bhilosophen und Grübler", die Meister und Träger ber Aufklärung in Religion und Erziehung solche Füchse, benen sich die garte Taube des stillen unentweihten Gefühles, ber unberührten Geheimniffe bes Innenlebens preisgegeben feben mußte? Allerbings barf man auch eine persönliche Spite barin vermuten. richtet sich gegen Herber\*), über bessen verletzende Schärfe und frittelige Tabelsucht Goethe bei aller bankbaren Bewunderung auch genug zu klagen hatte. Doch kann man den Inbalt noch all-

<sup>\*)</sup> Bgl. bessen Spechtssabel (Rachl. 1, 46—49), bie man mit gutem Grund auf Goethe benten kann. In Beziehung auf biese im Gewande ber Fabel ver-laufende Rebe und Gegenrebe hat man von einem "Fabelkriege" beiber Dichter gesprochen.

gemeiner fassen und ihn auf die ganze Stellung des Poeten zu einer kalten, innerlich teilnahmlosen Umgebung beziehen, ein Gegenssatz, desse schweisende Schärfe zu empfinden keinem jungen warmsblütigen Dichter erspart bleibt, und den eine ganze kleine Gruppe ähnlicher Gedichte ausdrückt. Als Vorklang gewissermaßen schon aus der Leipziger Zeit das Lied "Die Freuden", serner aus diesen Jahren: "Autoren", "Rezensent", die im folgenden Jahrgang des "Wandsbecker Boten", und das tiesssingte und schönste "Abler und Taube", das im Göttinger Musenalmanach von 1774 gedruckt wurde.

Aber über diese kleinen, mehr nebensächlichen Arbeiten bingus greift er balb wieber zum Drama. Schon reift ein neues Trauer= spiel beran. Die Entstehungsgeschichte ift freilich feltsam. bem beiterer geselliger Berkehr ein mabres Bedürfnis mar, geborte ben Winter hindurch einem kleinen Rreise an, ber sich regelmäßig ju gemeinsamem Lesen und fröhlichem Zusammensein verband. verfiel dabei auf den Gedanken, durch Würfel die Baare zu gesellen. Dabei galt die Bestimmung, daß sich die auf diese Weise Zugewiesenen für ben Abend als Mann und Frau zu betrachten batten, um fich gewiffermaßen für bie Stellung, die fie alle im fünftigen Leben einzunehmen hofften, einzuüben. Dreimal fiel Goethe babei als Benoffin eine ber Schweftern Münch zu, die jungere Freundinnen Korneliens' waren, Töchter eines Frankfurter Raufmanns. Es werben zwei berselben genannt, bie ältere Susanna Magbalene, bie andere Anna Sibvile. Lettere findet man als Annchen oft in den Briefen erwähnt, welche Goethe nach seiner heimkehr von Weglar an die bortigen Freunde richtete. Welche von beiben die ihm durch bas Los gleichsam beftimmte Lebensgefährtin war, steht nicht fest. felbst scheint die ältere gemeint zu haben, die Frankfurter Tradition knüpft sich an die jungere. Man hatte in den Zusammenkunften im Mai 1774 die Memoiren gelesen, welche der französische Dichter und Abenteurer Bierre Augustin Caron de Beaumarchais bei Gelegenheit eines Rechtsbandels hatte drucken lassen. In dem vierten Abschnitt erzählt er von einem Erlebniffe, welches er in Spanien mit dem Archivarius des Königs, Don Joseph Clavijo y Flagardo, Diese Begebenheit hatte großen Eindruck gemacht, und Goethe war von seinem "Weibchen" und den anderen Freundinnen

gebrängt, sie zu bramatisieren. Er kam dieser Aufforderung nach, und zwar, wie er selbst sagt, in der unglaublich kurzen Zeit von acht Tagen. Allerdings war ihm die Arbeit erleichtert worden durch seine Vorlage, in welcher Beaumarchais den Hergang schon in eine dramatische Form gebracht hatte. So entstand Goethes "Clavigo", der noch in demselden Jahre gedruckt wurde.

Ein neuer Beislingen fteht vor uns, ber feine Beliebte verrat. Auch sie heißt Maria. Aber nicht ben Reizen einer ränkesuchtigen Buhlerin erliegt der Schwächling, hier ist es der verständige, aber beralose Freund Carlos, welcher Clavigo mit aller Macht ber Überredung, indem er den Ehrgeiz in dessen Bruft anstachelt, zu dem verhängnisvollen Bruch treibt. Beibe geben baran zugrunde. war kein glücklicher Griff, daß Goethe Maria todkrank erscheinen läßt. Körperliche Leiden follten von der bramatischen Darftellung ausgeschlossen sein, wenigstens innere Krankheiten, die kein äußerliches Darftellungsmittel zulaffen. Sie fturzen ben Zuschauer jedesmal aus bem tragischen Mitleid in das bloß menschliche Bedauern hinab, und fallen somit aus bem Kreise ber in bem Trauerspiel zulässigen Empfindungen. Auch an Clavigo felbst wird man seines charakter= losen Schwankens wegen nur geringe Freude finden. Carlos stellt als Freund und Ratgeber nur die fühle Überlegung dar, wie sie in Goethe selbst bas feurige Aufwallen ber Empfindung mäßigend und beschränkend begleitete. Freilich fühlt ber tiefer in ben Zusammenbang Blickende febr bestimmt das perfonliche Element in dem Selden, Boethes eigene Bekenntnisse, welche er in dieser Gestalt niederlegte, und ebenso wenig wird man das Bewegte und Leidenschaftliche in Sprache und Ausbruck verkennen, womit ber Dichter auch bieses Rind seiner Muse einkleidete. Dem Berzenskampf fehlt es nicht an erschütternden Naturlauten, wie sie nur einem großen Dichter qu= gebote steben. Außerlich unterschied sich bas Stück sehr wesentlich von seinem größeren Borganger. Roch in Prosa geschrieben, ift es boch von vornherein für die Bühne berechnet und halt sich gang an die regelmäßige Form einer Tragödie. Von Sturm und Drang hat biefes Stud nur wenig, und bie allzu heftigen Ausbrüche ber Leibenschaft, wie in ben rasenben Worten Beaumarchais im vierten Aft, hat die mäßigende Umarbeit der späteren Ausgabe von 1787 weislich gebämpft. Daraus erklärt es sich, daß Clavigo namentlich in den Kreisen der "Jungen" wenig Beifall fand und man den Dichter bes "Göt barin nicht wiebererkennen wollte. Merd brudte biefe Empfindungen am bestimmtesten mit ben Worten aus: "Solchen Quark burft Ihr mir nicht mehr schreiben, Doktor, bas konnen bie Er erklärte die Dichtung geradezu für eine Arbeit andern auch." von Rebenstunden, womit er benn freilich dem Freunde das bochfte Lob erteilte, wenn beffen Nebenstunden noch folche Früchte abwerfen konnten. Auch Rlopftock, Bog, Wieland urteilten nicht gunftig. Diejenigen bagegen, welche die an bas Frangofische erinnernbe Haltung ber Dichtung nicht gleich von vornberein verabscheuten, wie Friedrich Heinrich Jacobi und sein Kreis, hatten ihre Freude baran und spen-Den Schluß ber Dichtung will Goethe einer engbeten Beifall. lischen Ballabe entlehnt haben. Spätere Forscher benten babei lieber an ein altes beutsches Bolkelieb: "Der Ritter und bie Magb" (Des Anaben Wunderhorn 1873 [Grote] I, 87), welches Goethe bamals eigenhändig abgeschrieben und herber zu beffen Bolksliebersammlung übersandt hatte, worin es jedoch keine Aufnahme fand.

Es war gut, daß Goethe das Jahr nicht mit diesem Werke zu beschließen brauchte, daß er nach dem schwächeren Ton des Clavigo noch einen Accord anzuschlagen hatte, ber, wie andergartig auch, jedenfalls bes "Göp" würdig scheinen mußte. 1774 ift das Werther-Noch vor dem Schluß besselben erschien biefer erfte Roman Goethes, wie "Clavigo", in ber Wenganbichen Buchhandlung in Vor biefem wundervollen Werk schwand die fühle Zurudhaltung der Freunde, es murbe in fürzester Zeit weit über bie Grenzen seiner nächsten Bestimmung binaus ein Beltbuch. Am 1. Februar 1774 hatte er mit ber Ausarbeitung begonnen. nächsten vier bis sechs Wochen genügten, um ber Dichtung im wefentlichen die Form zu geben, in ber es im Spätherbst vor der deutschen Lesewelt erschien, um von ihr mit Gier und Begeisterung verschlungen zu werben. Zwei Jahre waren barüber hingegangen, seitbem er Wetslar verlassen. Jett reifte die Herzenserfahrung, welche er bamals eingebeimft, zu voller bichterischer Frucht.

Zunächst sieht man in der Erzählung eine treue Wiedergabe der Erlebnisse jenes Sommers. Man erkennt trot der Berhüllung oder Beränderung des Namens die Örtlichkeiten in größter Treue wieder; sieht jenes Kleeblatt von Personen, zwischen denen das Idhil sich ab

gespielt. Nur eine große Abweichung tritt bem mitfühlenden Leser entgegen; Werther enbet auf schreckliche Weise burch eigene Sand. Diefer neue Zug beruhte auf einem unmittelbaren Eindruck. 30. Oktober 1772, wenig Wochen nach Goethes Flucht, hatte fich Rarl Wilhelm Jerusalem (geb. am 21. März 1747 zu Wolfenbüttel) in Wetslar erschossen. Goethe war burch diese Begebenheit tief erschüttert. "Der unglückliche Jerusalem!" schrieb er nach bem Empfang biefer Runde an Reftner. "Die Nachricht war mir schrecklich und unerwartet, es war gräßlich zum angenehmften Geschent ber Liebe, diese Nachricht zur Beilage. Der Unglückliche! Mer ber Teufel, welches find die icondlichen Menschen, die nichts genießen benn Spreu ber Eitelkeit, und Gögenluft in ihrem Herzen haben, und Gögendienst predigen, und hemmen gute Natur, und übertreiben und verberben die Kräfte, sind schulb an diesem Unglück, an unserm Unglud. — Der arme Junge! Wenn ich zurückfam von meinem Spaziergang und er mir begegnete bingus im Mondicein, fagte ich. er ift verliebt. Lotte muß fich noch erinnern, daß ich darüber lächelte. Gott weiß, die Einsamkeit bat fein Berg untergraben, und feit fieben Jahren kenn' ich die Gestalt, ich habe wenig mit ihm gerebet, bei meiner Abreise nahm ich ihm ein Buch mit, bas will ich behalten und sein gebenken, so lange ich lebe."

Er war immer ein verschlossener, zu stillem Brüten geneigter Mensch gewesen. Nicht Berliebtheit, sondern gekränktes Ehrgefühl war der letzte Stachel zu der surchtbaren That. Aber dieselbe griff doch noch tieser hinein in den Geist der damaligen Zeit. Wie die jungen unruhigen Geister sich mit großen, ernsten Problemen der verschiedensten Art am liebsten beschäftigten, so spielten sie auch gern in Gedanken mit dem Selbstmord. In die Litteratur bricht er erst damals als die ultima ratio in der Tragödie herein. Wie viele dieser seurigen Geister, Goethe nicht ausgeschlossen, haben nicht auch mit dem Gedanken daran kokettiert und sich Lagen ausgemalt, in denen auch sie den Dolch oder die Pistole in der Hand sühlten. Bezeichnend sagt Goethe in dem eben angesührten Briefe: "an unsserm Unglücke!" Er sühlte sich auch in die Zahl derer mit eingesschlossen, an deren Los die Teusel schuld sind.

Ob ohne das traurige Ende dieses begabten und hoffnungsvollen Bünglings als Schlufpuntt seiner bortigen Erlebnisse Goethe seinen

Roman geschrieben, ist nicht zu entscheiben. Sicher, daß dieser sich nicht zu seiner Tragit erhoben hätte, wenn der Dichter seinen "Werther" nicht hätte jenem nachsterben lassen. Die Ühnlichkeit der Borgänge mit den wirklichen Begebenheiten jenes Sommers ward dadurch noch auffallender und ergreisender. Darum kann man es verstehen, daß viele der damaligen Leser in allem, was die Erzählung bot, eine einsache Wiedergabe dessen, was sich zugetragen hatte, erkennen wollten. Und darin griffen sie doch sehl. Mußte die Dichtung auch an Lebenswahrheit gewinnen, wenn sie auf realem Grund sich aufbaute, sie war doch ein echtes Dichterwerk, d. h. ein Erzeugnis schaffender Phantasie und ordnender künstlerischer Arbeit.

Die Handlung verläuft im wesentlichen ben wirklichen Thatsachen Werther lernt Lotte auf einem ländlichen Ball kennen und fängt sogleich Feuer, wie Goethe. Erft später tritt Albert, Lottens Berlobter, hinzu. Wir begleiten bas Schmachten, bas liebenbe Ringen und Bangen Werthers burch alle bie einzelnen Stadien bin-Die Stimmung wird zunehmend schwüler. Rleine Spisoben brangen sich bazwischen, um biefen Ginbruck zu verstärken; bie Ergablung von bem Wahnsinnigen, in bem Werther einen Schicksals= genoffen zu erkennen glaubt, noch ergreifender die Mordthat, welche ber junge Bauer aus Eifersucht begangen bat. Hier findet sich schon bas erschütternbe Wort: "Du bift nicht zu retten, Unglücklicher! Ich sehe wohl, daß wir nicht zu retten sind." Er schließt sich bas Schicksal bes Armsten mit ein. Auch er ift rettungslos bem Der robere Mensch will sich selbst Recht ver-Elend verfallen. schaffen, er wird ein Mörber. Das fam Werther nicht, zum Leben bes Nächsten führt ibn kein Weg, auch wenn bieser Nächste Albert ift, welcher ibm ben Besitz ber ewig Ersehnten wehrt. Albert ift ihm boch auch wieder der beste Mensch. — Wenn ein Opfer gebracht werden muß, wer kann es sonst fein, als er selbst? - Aber es giebt eine Rettung. Flucht aus ber erbrückenden Gegenwart ber= aus, aber nicht zu neuem Brüten und Träumen, sondern in die Arbeit des Lebens binein. Diesen Ausweg ergreift Werther. nimmt eine Stelle bei einer auswärtigen Gesanbtichaft an. Teil des Buches hat man oft als die Einheit der Handlung gefähr= bend verurteilt. Er ift aber im Gegenteil von der höchsten Wichtig= Wenn er fehlte, würde man nicht die Überzeugung gewinnen, Ťeit.



es sei wirklich alles versucht, um bas Außerste zu vermeiben. Der Übergang in die praktische Bethätigung wird dem armen Schwärmer verleidet durch eine frankende Demütigung. Man weift den bürger= lichen Jüngling aus einer abeligen Gesellschaft. Darin fehrt die Erinnerung an Jerusalems Erlebnis wieder. So giebt es für ibn Wie die arme Motte mit untilgbarem Drange immer wieder in das Licht flattert, das sie verzehren wird, so muß Werther nun zu Lotte zuruck, um bort fein Ungluck auszukoften. steht alles am richtigen Plat, und nicht ein doppelter Beweggrund jum Selbstmord liegt bier vor, sonbern biese Ginschiebung ift eine wohlberechtigte Stufe auf bem Wege, ber zur Pistole führt. ift der Dichtung notwendig, die Leidenschaft, die längft schon faum noch zu bandigende, in einem glübenden Ausbruch wenigstens bervorlobern zu laffen. Werther konnte nicht aus bem Leben scheiben, ohne einmal Lotte vor ber vulfanischen Macht seines Innern er= schrecken zu machen. Es ist ber Beginn ber Ratastrophe. bis zum letten Ausgang find nur noch wenige Schritte. Mit einer eigentümlich ergreifenden Gewalt sind diese letten Momente geschil= Natürlich mußte sich die Form der Darftellung andern. Bis jum Schluß erscheint bas Ganze in Briefen ober als Tagebuch-Für junge Dichter ist biese Art ber Darstellung aufzeichnungen. immer verlockend gewesen, als die natürlichfte zur Bloglegung ber Empfindungen und Betrachtungen, um welche es ihnen hauptfächlich ju thun, vor allem in einem Buche, welches ein Seelengemalbe als seine eigentlichste Bezeichnung verdient. Den Schluß aber giebt Goethe unter ber Überschrift: "Der Herausgeber an den Lefer", indem er dabei den Schein annimmt, das ihm vorliegende Material aus Werthers Nachlaß nur herausgegeben zu haben. Dock wird bie Erzählung ber letten Tage seines Helben auch wieder von der Mitteilung eigner Aufzeichnungen unterbrochen.

Die Dichtung würde ben großen Zauber auf die Zeitgenossen nicht ausgeübt haben, wenn sie nicht in dem höchsten Reiz der poetischen Darstellung erschienen wäre. In der That wird man kaum ein zweites Werk unserer Litteratur anführen können, welchem man eine solche Beseelung der Darstellung mit innigster Gemütswärme vorsühren könnte. Alles wird gleichsam zum Mitempfinden gebracht, die Natur zum Spiegel und Wiederhall der menschlichen Seele, abet

auch jede Scene, jede Schilberung atmet den vollsten Hauch poetischen Lebens. Und doch ist das mit einfachen Mitteln erreicht. Nichts von Überladung und Ausbauschung des Stiles, keine schwülstigen Ausmalungen. Aber wie reizvoll klingen die sparsam und doch so glücklich gewählten Beiwörter, wie der liebe Fluß, das holde Thal. In diesem Reichtum der darin niedergelegten Poesie liegt auch ein Element ewiger Iugendlichkeit, welches Werthers Leiden anhaftet. Man braucht nicht zu verkennen, daß uns vieles davon jetzt fremd geworden ist, aber doch nicht daran zu zweiseln, daß das Buch noch heute sür jedes wirklich empfängliche Gemüt in hohem Maße seine Anziehungs-kraft bewähren wird.

Es verdient noch bemerkt zu werben, daß die Schilberung des Naturlebens mit der Steigerung der Handlung sich wundersam versknüpft. Mit dem Frühling beginnt die Erzählung. Dem Fortschritt des Sommers zu höchster Kraft und Fülle gemäß erfolgt die Entsfaltung der Leidenschaft. Die zunehmende Berdüsterung in Werthers Seele entspricht dem Abnehmen des Jahres, und mit dessen trübster Zeit in den Bortagen von Weihnachten endet sein Leben. Allerdings erstreckt sich die Erzählung über zwei Jahre. Die winterliche Episode bei der Gesandtschaft fällt dazwischen, indes stört das nicht den Eindruck der poetischen Absicht.

Goethes Zeit faßte bei ihrer fturmischen Bewunderung bes Buches nicht bloß die Fülle poetischen Wohllautes ins Auge, die uns entzückt, sondern ihr war das die Hauptsache, was uns jest fremd anmutet, die Weichheit und Rebseligkeit ber Empfindung. war die Zeit der Empfindsamkeit ober Sentimentalität, womit bas Rrankhafte und Überreizte des Gefühlslebens bezeichnet werden foll. Es ist das Schwelgen in der eigenen Empfindung, woran man litt. In nichts fo febr. als in ben tiefen Atemaugen bes Herzens, die man belauscht, beren man sich freut, glaubte man seines inneren Lebens sich gewiß zu werben. Darum bies Schönthun, bieses breite Ausframen der Gefühle, diese überspannten Ausbrüche desselben in wortlofem, feierlichem Schweigen, ober in Thranenströmen, gefteigerter felbst in nervösen Zufällen ober Ohnmachten. Obne Frage war es ein Irrweg, der darin betreten wurde, aber es war ein notwendiger Durchgangspunkt, um zur inneren Freiheit zu gelangen. Zu schwer hatte man unter dem Joche des Herkömmlichen in Lebensform und

Empfindung geseufzt, um nicht endlich einen gewaltsamen Durchbruch Die erfte Staffel auf biesem Wege jur Ratürlichkeit zu suchen. war aber die Befreiung bes Gefühlslebens. Dag man biefen neu eroberten Besit überschätte und allzu kostbar bamit that, ift ben Menschen jener Spoche verzeihlich. War bas Wort sentimental von England \*) ju uns berübergetommen, in beffen Poefie wenigftens eine Wurzel ber ganzen Richtung lag, so scharten sich ihre Anhänger in Deutschland boch mit Bewußtsein um Klopftocks erhabenen Gefühlsschwung. Er war ber Beilige aller Schwärmer. Rlopftod ift ber Name, ben Lotte Werther zuflüftert bei jenem Gewitter, welches bie Ballgefellschaft in bas Zimmer hineingetrieben, an beffen Fenfter fie sich zusammenfinden. Es war bas Symbol, in dem sich beide Der andere dichterische Bol jener Tage aber war ber schottische Barbe Offian. Goethe bekennt burch Werthers Mund, baß er in seinem Herzen Homer von seinem Chrenplate zu verdrängen Offians Gefänge auf Selma \*\*) lieft Werther in einer beginne. freien Prosaübersetzung Lotte noch am letten Abend vor, wobei frei= lich die Stimme oft vor Thränen versagte. So fehlte nichts an bem ganzen Apparat, beffen die empfindsame Welt von damals be= burfte. Sie sab in bas wunderbare Werk binein wie in einen Spiegel, in bem fie ihr Bildnis bis auf die kleinften Buge und feinften Schattierungen erkannte. Und barum war fie fo gebannt. Werther ift ber vollenbetste, fünstlerisch am besten burchgebilbete Ausbruck ber bamaligen Empfindsamkeit. Darum ward er ber Liebling und Abgott ber Zeitgenossen. Wie viel fehlt ibm an Thatkraft, an Männlichkeit, an Selbstbeberrschung, an allen ben Tugenden, die uns erft ben Mann machen. Er ift ein verwöhntes Rind, bas "mit feinem Berachen spielt und es erft recht mit Sugigfeiten aller Arten verzieht". Wir versteben es, daß der mannlichste ber beutschen Dichter, Lessing, sich gegen bieses zarte Geschöpf ohne Mark und Knochen innerlich emporte. Er wünschte bem Stud ein Nachspiel, je chnischer

<sup>\*)</sup> L. Sterne hatte bas Berk zuerst in biesem Sinne in Yoricks "Sentitimental journey" gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> Die Übersetzung bieses, wie auch noch brei anberer Stude von Offian, war von Goethe icon fruber vollzogen; mahricheinlich in ber Strafburger Zeit, für Friederite, als er burch herber für ben schottischen Barben begeistert war. Die in ben "Berther" aufgenommenen Stellen find jedoch fehr überarbeitet.

je beffer, um nur wieber eine greifbare Wirklichkeit bes Lebens por Aber ber blaue Frack Werthers war bie Lieblings= fich au seben. tracht der gebildeten Jugend. Wie ebel bebt sich Lottens Bild neben ibrem schmachtenben Berehrer bervor. Freilich faß bier bem Dichter das schönste Original. Es war der erfte Charafter diefer Art, den Goethe zeichnete, die erste Frauengestalt von naiver Frische, Ursprünglichkeit und echter Mabchenhaftigkeit. Lotte hatte fpater Rlarchen, Dorothea, Gretchen zu Nachfolgerinnen, Charaktere, in denen sich bei aller Berschiedenheit im einzelnen ber gemeinsame Grundton wieder-Diese liebreizende Gestalt wird für immer ihren Zauber behalten. Sie schwärmt natürlich auch, aber nie verliert fie ben Boben Sie steht voll im Leben, sorgt für ben alten unter ben Füßen. Bater und die lieben Geschwifter wie ein braves Sausmütterchen und ist bei aller Teilnahme an dem liebenswürdigen Unglücklichen boch ihrem Albert treu ergeben. Wie rührend hat es sich ber Dichter angelegen sein laffen, fie gerabe jum Werkzeug von Werthers Unglück Sie muß die Bistolen seinem Boten übergeben und reinigt sie vorher, wenn auch mit banger Ahnung, von dem daran haftenben Staube. Weniger anziehend erscheint Albert. In feinem Wesen fehlen nicht einzelne Büge von Gifersucht, von auffahrenbem ober pedantischem Wesen. Hier war Restner offenbar nicht getroffen, wenn er überhaupt Modell gesessen. Man barf annehmen, bak andere Einflüffe fich mit geltend machten. Aus Goethes Berkehr mit Maximiliane La Roche nach ihrer Verheiratung mit Brentano sind Büge in ben Werther übergegangen, auch von ber Gifersucht, mit welcher biefer bem Freunde ben Besuch in seinem Hause unbebaglich machte.

Für Goethe war die Dichtung des Werther ein Heilungsprozeß. Er hat seinen redlichen Anteil an der Empfindungsseligkeit seiner Zeit gehabt. Auch er hatte sein Herzchen verwöhnt und mit ihm gespielt. Aber das ist der hohe Vorzug dieser echten Künstlernatur, daß eine Sache sich im Kunstwerk anschaulich machen, ihm heißt sich ihrer bemächtigen, sie überwinden und sie ausstoßen, wenn sie im Organismus seines inneren Lebens sich störend oder krankhaft besmerkdar macht. Er war jetzt davon frei, er hatte sich selbst wiederssuden, sich mäßigen können, und so blühte ihm der schönste eigene Gewinn von dieser dichterischen That.

Was aber sagten Keftner und Lotte? War es nicht die ungebeuerlichste Indistretion, einen längst überwundenen Vorgang so in bie Öffentlichkeit zu ziehen, Reftner eine wenig schmeichelhafte Rolle spielen zu laffen. Lotte wenigftens bis an den Rand ber Untreue und des Bublens mit falfcher Liebe fortgeriffen zu zeichnen? Wenn man alles für Wahrheit nahm, gewiß. Und das thaten zunächst vielleicht alle. Ihr Zorn war also groß. Am 23. September sendete Goethe eines der erften fertig gewordenen Eremplare an Restners, mit gärtlichen Worten an Lotte. Roch bittet er, bas Buch nicht zu verbreiten, ba es erst zur Herbstmesse in Leipzig wirklich erscheint. Reftner wünschte bringend, daß die Beröffentlichung unterbleibe. Aber das vermochte Goethe nicht. Er schreibt wieder: "3ch muß Euch gleich schreiben, meine Lieben, meine Erzürnten, daß mir's vom Herzen komme. Es ist gethan, es ist ausgegeben, verzeibt mir. wenn Ihr könnt." — Er will fich nicht entschuldigen, er bittet nur um Gebuld: "wenn Ihr stille waret, wurde Euch geholfen", fagt er mit damals ihm geläufiger biblischer Ansvielung in einem folgenden Briefe, worin es auch heißt: "O Ihr Ungläubigen, würd' ich ausrufen! Ihr Kleingläubigen! Könntet Ihr ben tausenoften Teil fühlen. was Werther taufend Herzen ift, Ihr würdet die Unkosten nicht berechnen, die Ihr dazu hergebt." Ja er zweifelt schon nicht baran. baß bas Buch vom Schicksal bestimmt sei, sie noch enger aneinander zu knüpfen. Und in der That, Restners Zorn legte sich bald. Menschen waren, das hatten sie früher schon bewiesen, einander wert. Und die dichterische Schönheit des Buches mußte sich ja auch ruhiger Betrachtung sofort fühlbar machen und die persönlichen Beziehungen in ein gang anderes, viel milberes Licht feten.

Tausend Herzen, das hieß noch zu wenig; fast das ganze gebildete Deutschland fühlte, litt und weinte mit Werther. Ja manche starben Werther nach und man kann sagen mit Werther, insosern man das Buch noch bei ihnen fand, welches ihnen den traurigen Entschluß eingegeben. Und wer das nicht über sich vermochte, der klagte sich selbst der Feigheit, des Mangels an höchster Gesinnung an und begehrte nichts mehr, als so zu sterben. Bald wucherte eine ganze Wertherlitteratur empor, jede deutsche Landschaft wollte ihren eigenen Werther haben. Ja, das Fieber griff über Deutschslands Grenzen hinaus. Das Buch ward ein internationales. Eng-

land, Frankreich, Italien eigneten es sich durch Übersetzungen an und auch da ward es ein fruchtbarer Keim, der neue Sprossen trieb. Unter den wenigen Büchern, welche Napoleon, auch er ein Kind seiner Zeit, mit auf seinen ägyptischen Feldzug (1798) nahm, befand sich der Werther und wir wissen, daß er den zum Gegenstand des Gespräches machte, als er mit Goethe (Herbst 1808) in Erfurt zusammentras. Schon in den venetianischen Epigrammen des Jahres 1790 erwähnt dieser selbst, daß "der Chinese mit schüchterner Hand Werther und Lotte auss Glas male".

Mit seinem Erfolg mußte Goethe also aufs bochfte aufrieden sein. Er hatte geschaffen, was niemand sonst vermochte und was alle anstaunten. Seine eigene Stimmung gegen sein Buch änderte sich gründlich. Schon als es für die Ausgabe von 1787 wie der "Bög" und "Clavigo" einer milbernben Überarbeitung unterzogen wurde, welche besonders den fraftgenialischen Stil beschnitt, so daß wir es jett nur in gemäßigten Berhältnissen fennen und genießen, stand er innerlich zu dem Werther wesentlich fälter. Es kam die Zeit, wo er sich gar nicht mehr hineinfinden konnte, wo dieser Ausbruch gärender Jugendlichkeit dem nur noch zum Ideale klaffischer Runftvollendung schauenden Mann als gar nicht sein eigenes Werk erscheinen wollte. Aber, wie sich das auch sonst bei ihm zeigt, das Alter schließt ben Ring wieder, Meinungen ber Jugend werben weiter gesponnen, und so finden wir in seinen späteren Tagen die ben Jahren 1823 und 1824 angehörende schöne tiefe Dichtung: "Trilogie ber Leibenschaften", in beren erstem Teil: an Werther, er fich wieder voll zu bem Kind seiner Jugend bekennt.

Die jungen unter ben Litteraturhütern riefen ihm freudig ihre Zustimmung, allen voran Wieland, der sich damit großmütig zeigte, da Goethe ihm kurz vorher wehe gethan; auch der Wandsbecker Bote Claudius sprach in seiner gesucht treuherzigen Weise Gutes. Aber es sehlte auch nicht an lärmendem Widerspruch. Bezeichnendersweise ward er nicht im Namen der Kunst erhoben, sondern in Erswägung der sittlichen Vorwürse, die sich gegen das Buch richten ließen. War darin nicht der Selbstmord verherrlicht, wenigstens einschmeichelnd empsohlen? So richtete Johann Melchior Göze, der Hamburger Hauptpastor, der später mit Lessing in den großen Streit über die Wolfenbüttler Fragmente verwickelt werden sollte, einen

förmlichen hirtenbrief gegen ben Berther und warnte vor beffen fittenverberbenbem Einfluß. Ebenso erhob Friedrich Nicolai, ber Berliner Buchbändler und Freund Lessings, seine Stimme. Dieser Mann, ber in früherer Frische und Lebhaftigkeit Seite an Seite mit ben Bertretern geiftigen Fortschrittes, Leffing, Menbelssohn ben Rampf gegen Zopf und Regel Gottschebs tapfer mitgekämpft batte, erwies in der Fortführung seines Lebens immer deutlicher seine Unfähigkeit, von bem Standpunkt verftandesmäßiger Aufklärung aus ben großen Fortschritt seiner Zeit zur genialen Erfassung aller Brobleme des Lebens, fünftlerischer, wie religiöser und sittlicher Art, Wo er Ursprünglichkeit und aus sich selbst schöpfende Tiefe des menschlichen Genius vor fich fab, ward ihm unbeimlich. So erftickte bie einst so verdienstliche Thätigkeit bieses Mannes an ber Mittelmäßigkeit seiner Begabung. Und jest hielt er feine Zeit für gekommen, gegen das ihm so verdrießliche Geniewesen einen Sauptschlag zu führen. In seinem großen fritischen Journal, ber "Allgemeinen beutschen Bibliothet", hatte Merck auf Nicolais eigenen Bunsch ben "Werther" besprochen, natürlich mit freudiger Zuftimmung. Er hatte aber auf Drängen bes lettern zugleich auch beffen Gegenschrift mit besprechen muffen, die unter bem Titel: "Freuden bes jungen Werthers, Leiden und Freuden Werthers bes Mannes" 1775 erschienen war. Nach einem einleitenden Gespräch awischen einem Jüngling und einem Mann über Goethes Buch. worin er auf nicht ungeschickte Weise ben Genieton nachahmt, bas aber ichon von Spigen gegen beffen Bertreter ftarrt, fest Nicolais Schrift ein bei bem versuchten Selbstmord Werthers. zwar auf sich, aber die Bistole ist durch Alberts weise Borsicht statt mit einer Rugel mit bem Blute eines Hubnes, bas Werther ben Abend mit Lotte verzehren foll, geladen, und besudelt ihn nur ftatt ihn zu toten. Er liegt auf bem Bett und glaubt sich fterbend, aber Albert forbert ihn auf, sich abzuwaschen und zu Lotte zu kommen. Auf diese geschmacklose Erfindung that sich Nicolai nicht wenig zu-Albert tritt bann seine Ansprüche auf Lotte an Werther ab und diese beiben werben ein Baar, nach nicht langer Zeit Bater und Mutter eines Söhnchens. Nun beginnen bie Leiben Werthers bes Mannes im Kampf mit widrigen Schicksalen und Prüfungen. Aber er wird bewährt und enbet als behäbiger Philister. Man konnte nicht schärfer Alt= und Jung-Deutschland, Aufklärung und Geniezeit in Gegenfat bringen, als es mit biefer platten, jeben bobern Flug bes Beistes schnöbe verachtenben Gegenschrift geschab. war ber Kreis ber Stürmer auch in höchstem Mage barüber Derjenige freilich, welcher Goethe an allen seinen Gegnern empört. ju rachen unternahm, leiftete ihm boch nur einen zweifelhaften Dienft. Dies war Heinrich Leopold Wagner (19. Februar 1747 bis 4. März 1779), ein Stragburger, mit bem Goethe bort verkehrt hatte, beffen Wesen und Charakter er sonft ein gutes Zeugnis ausstellte. lebte Wagner in Frankfurt, wo er auch gestorben ist und schrieb in des auch von ihm, obwohl nicht unbedingt bewunderten Freundes Interesse eine Streitschrift: "Prometheus, Deukalion und seine Rezensenten" (1775), welche in dem "Rheinischen Most" erschien, einer turglebigen Zeitschrift, worin auch Goethesche Dichtungen veröffent-Brometheus ift Goethe, Deutalion, sein Geschöpf, licht wurden. Berther; die Rezensenten werden unter spottenden Berhüllungen angebeutet, Göze als Esel, Nicolai als Orang-Utang, Claubius als Nachteule und Frosche, Jacobi nach seiner Zeitschrift Bris als Regenbogen u. s. w. Die gange Schrift ftrotte von berben Ausfällen und ebenso ftarken Hulbigungen gegen ben Schöpfer Brometheus-Goethe. Das Schlimme babei war, bag bie Schrift ohne Namen bes Berfassers erschien und von den meisten Goethe selbst bei= Der Stil schien barauf ebenso sehr hinzubeuten gelegt wurde. als ber Titel, welcher offenbar bem Goetheschen: "Götter, Belben und Wieland" nachgebildet war. Hierin lag das für den lettern Berbriefliche. Er veröffentlichte gleich einen feierlichen Protest gegen seine Berfasserschaft, ben jeboch niemand gelten ließ. Sein Arger über bieses Ungeschick bes Freundes, wodurch ihm mit gutem Grunde schwere perfönliche Verbächtigungen und Angriffe erwuchsen, war so groß, daß er mit Wagner, den er selbst anfangs nicht als Verfasser erkannt hatte, brach. Selbst eine stachlichte Gegenschrift: "Menschen, Tiere und Goethe", von der Schweiz ausgehend, ward dadurch bervorgerufen. Das waren benn Früchte aus bem Werthergarten, beren Geschmack bitter war, und es war beilfam für Goethe, bag er biefem Begant bald entruckt wurde und auf einem neuen größeren Schauplat feines Wirkens andere Bahnen einzuschlagen vermochte. Aber biese Erfahrungen verleibeten ihm boch auch bie Luft, mit Brenning, Goethe.

seinen Schöpfungen fernerhin sofort hervorzutreten, so daß die Reihe seiner Beröffentlichungen für längere Zeit unterbrochen ward.

"Götter, helben und Wieland", eine Satire Goethes gegen ben letteren, war als gesondertes heftchen schon vor dem "Werther" erschienen. Sie erwuchs aus bem Born ber jungen Benies gegen Wielands breite, moralisierende Art und besonders seine gang französische Auffassung ber Antike. Denn freilich liebte es Wieland, ben Schauplatz seiner Dichtungen in das Altertum zu verlegen. was er auf Kassischem Boben sich zutragen ließ, waren boch Borgange seiner Gegenwart, die Menschen, welche auf klassische Namen börten, Personen ber beutschen bürgerlichen Gesellschaft. Größe und strengen Hobeit ber Antike fand sich nichts in biesen Dichtungen. Um beftigften entbrannte Goethes Born gegen Wielands Singspiel "Alceste" und die fünf Briefe darüber, welche Wieland im Januar und März 1773 in den erften Heften der eben von ihm unternommenen Zeitschrift "Der Teutsche Merkur" hatte abbrucken laffen. Ramentlich ber Charafter bes Herfules, welchen Wieland ins Romische herabgezogen hatte, reizte ben jugenblichen Jene Auffassung lag auch Bewunderer alles Heroischen. späteren Altertum nicht fern. Aber ben Stürmern und Drängern war alle heldenhafte Kraft als solche heilig und der Bersuch, dem bloßen Riesentum auch eine lächerliche Seite abzugewinnen, erschien ihnen als Frevel am Göttlichen. Immerhin war Wielands Werk ein schwaches Erzeugnis und dem Spott zugänglich. Goethes Ungriff bestand darin, daß er Wieland in die Unterwelt versett, wo ibn die Götter und Helben, beren Herabwürdigung er sich hat qu= schulben kommen laffen, mit bitteren Vorwürfen und bem Ausbruck ibrer Berachtung überhäufen. Goethe felbft fpricht in Briefen aus jener Zeit mit Bedauern von seinem Unterfangen. Und ba Wieland sich mit großem Geschick aus ber Sache zog, indem er im Juniheft bes "Merkur" 1774 eine fehr gemäßigte Entgegnung brachte, sogar bas Schriftchen "allen Liebhabern bes pasquinischen Wiges" empfahl, so fühlte Goethe sich baburch von ihm "in Tort gesetht".

Diefe Satire mar nur ein Reis aus einem ganzen Bunbel, in benen Goethe bamals für bas Recht feiner Anschauungen fämpfte. Dabin gebort ber "Brolog zu ben neuesten Offenbarungen Gottes. verbeutscht burch Dr. Karl Friedrich Bahrdt" 1774, worin er bem seichten Rationalismus biefes robesten und in seinem Leben wüftesten Trägers bamaliger Aufflärung zuleibe ging. Dann folgte unter bem Gesamttitel "Neu eröffnetes moralisch = politisches Buppenspiel". mit bem Motto: "Et prodesse volunt et delectare poetae" in bemfelben Jahre noch eine Sammlung abnlicher satirischer Gebichte. Eröffnet wird diefelbe burch einen Prolog in berben beitern Berfen, welcher bas aute Recht bes Dichters auf unmittelbare Wiebergabe bes bunten Lebens befingt. Dann folgt bas kleine Drama: "Rünft= lers Erbenwallen", das anknüpfend an die oben erwähnten Fabeln ben Künftler unter bem Drucke bes Elenbs und ber kleinen Jämmerlichkeiten, sowie ber afterklugen Weisheit bes Kunftrichters zeigt. Aber zum Schluß behält boch die Muse bas Wort, welche bem Bergagten Troft einspricht, freilich mit ber einfachen Moral abschließt: "Dir schmedt bas Effen, Lieb' und Schlaf, und bist nicht reich, so bist du brav." Das Hauptstück des Ganzen bilbet "bas Jahrmarktfeft zu Plundersweilern, ein Schönbartfpiel". Die lettere Bezeichnung erinnert an bie alten Bolksschauspiele, welche in beutschen Städten von Leuten in Masten, sogenannten Schönbarten, vorgestellt Das Jahrmarktsleben ift in möglichster Buntheit in einer Unzahl von Bersonen vorgeführt. Marktschreier, Handelsleute aller Art. Throler. Savovarbenbuben, leichtfertiges Zigeunergefindel, ftabtisches Bublifum treiben sich durcheinander umber. Bon einer bramatischen handlung ift feine Rebe, ben Mittelpunkt bes Stückes bildet die Theateraufführung einer Scene in regelrechten Alexanbrinern zwischen Abasverus und Hamann, welcher später eine folche amischen Efther und Marbachai folgt. Was foll bas Banze? Nach Goethes eigener Außerung muffen wir uns hinter all biesen Berfönlichkeiten bas litterarische Bublikum jener Zeit, in ihren Worten und Reben Anspielungen auf bas Getreibe bes litterarischen Marktes benken. In den Theaterscenen, welche eine Anlehnung an Racines Efther verraten, tann man eine Berspottung ber regelmäßigen franzöfischen Jambentragöbie finden. Im großen und ganzen aber fehlt uns boch ber Schlüffel zu allen Herrlichkeiten biefer Raritäten=

tammer, an welcher sich die damalige Zeit sehr ergötzte, und auch bas eifrigste Suchen bat ihn noch nicht wiedergefunden. Teilnahme jener Zeit an ben Scherzen giebt uns einen Beweis ber Umstand, daß Goethe sur bie Herzogin-Mutter von Weimar zu Weihnachten 1781 eine Art Fortsetzung unter ber Bezeichnung "Das Neueste aus Plundersweilern", schrieb, welche damals zur Aufführung tam. Die Anspielungen auf die litterarischen Vorgänge jenes Jahres find in bemfelben burchsichtig und in ihren Ginzelnheiten festgestellt. Un das Jahrmarktsfest schließt sich "ein Fastnachtsspiel, auch wohl zu tragieren nach Oftern von Pater Breb, bem falschen Propheten". Es geißelt das zudringliche Sich-einmischen frömmelnder Schönthuer ins Familien= und Herzensleben, namentlich der Frauen, und bereitet bem füßlichen Heuchler eine berbe Enttäuschung. Die lettere veranlaßt ein Würzfrämer, ber baburch ein Liebespaar (Hauptmann und Leonore) vor den Ränken des Liftigen sichert. Mit ziemlicher Bewißheit erkennt man in bem Pater einen weichlichen Schöngeift Leuchsenring, ber burch Wichtigthun und aufdringliche Vertraulichkeit damals Herder und seine Braut in gegenseitige Verftimmung hineingebracht hatte, in welcher Lage sich Mercf ihrer annahm. teren benkt man bei bem Burgframer, bas Liebespaar find herber Doch darf man nicht an peinliches Abmalen glauben. und Karoline. Die Berhältnisse sind nur im allgemeinen bargeftellt. Entstanden scheint ber kleine Scherz schon vor Herbers Bermählung, bie am 2. Mai 1773 erfolgte.

Derselben Zeit gehört noch eine Satire an: "Sathros, ober ber vergötterte Waldteufel", welche nur handschriftlich versandt und nachbem sie Goethe ganz aus ben Augen und Gebächtnis gekommen und erst 1808 gleichsam neu entbeckt war, in die Ausgabe der Werke von 1817 aufgenommen wurde. Es ift ein burlestes Stücken, worin ein Faun unter ben Menschen erscheint, viel Aufsehen macht, trot seines rauhborftigen ungeschlachten Wesens, und endlich sogar als Gott verehrt werden foll. Als er aber in seinem eigenen Tempel sehr irbische Neigungen verrät und ihre Befriedigung erstrebt, wird er von seinen Verehrern erkannt und muß in die heimischen Balber Die Deutung dieses Stückes bat viel Kopfzerbrechen gezurück. macht. Goethe redet im allgemeinen von einem tüchtigern und der= bern jener Zunftgenoffen, die auf eigene Sand bin und ber zogen,

fich in jeder Stadt vor Anker legten und wenigstens in einigen Familien Einfluß zu erhalten suchten. Die meiften Erklärer baben fich in ihrer Auslegung bes Sathros auf ben schon genannten Bafebow geeinigt, obwohl man mit einigem Grunde bie Beziehung auf beffen pädagogische Reformthätigkeit vermißt. Aber manche sonstige An= spielungen treffen zusammen\*). Das in ben späteren Ausgaben von Goethe felbst biesem Rreis von kleinen Dramen eingefügte Stud "Rünftlers Apotheose", welches ben verherrlichenden Abschluß von feinem Erbenwallen bringt, stammt erst aus späterer Zeit 1788. nachbem er von Italien beimgekehrt. Er hatte bamals ben Blan. auch das lettere noch einmal burchzuarbeiten und weiter auszuführen, ohne ihn zur Ausführung zu bringen. Ein Bruchstück blieb bas gleichfalls satirische Drama jener Tage "Hanswurfts Hochzeit", in welchem Kilian Brustfleck die Hauptrolle spielt. Es ist dem Tone ber beiben angemeffen, berb und ausfallend, aber auch mehr allgemein gehalten als ftart in perfonlicher Anspielung.

Rommt in diesen Stücken der Stürmer und Dränger zu Worte, welcher für seine Ansichten Plat braucht und mit jugendlichem Ungeftüm im frischen Bewußtsein seiner Kraft alles beiseite schieden möchte, was sich an Zöpfen und Richtigkeiten auf dem Wege zum Parnaß bläht, so sinden wir in anderen Dichtungen innige Herzensbeziehungen als Grundlage. Das Jahr 1775 brachte Goethe eine neue Liebe, die sich seiner mit ganzer Innigkeit, ja Leidenschaft bemeisterte. Schon in den letzten Tagen des vorhergehenden lernte er Elisabeth Schönemann (23. Juni 1758 — 6. Mai 1817) kennen. Sie war die Tochter des schon 1763 verstorbenen Kaufmanns Ioh. Wolfgang Schönemann, damals sechzehnjähig, reizend und liebenswürdig. Der Bekanntschaft folgte bald innigste Neigung, glühender von seiner, als von ihrer Seite. Eine Friederike war sie nicht. Die verwöhnte Tochter eines reichen Hauses, bewegte sie sich gern im Gesellschaftstreiben immer mit Anmut und Leichtigkeit, aber auch

<sup>\*)</sup> Eine andere Teutung geht auf ben Schweizer Christoph Raufmann, ben sogenannten "Gottesspürhund", einen Günstling Lavaters, welcher trotz seiner überschwenglichen Frömmigkeit sich nachber als sittlich haltlos enthülte. Doch war bas beträchtlich später. Auch an Wilselm Heinle und ben Jacobischen Kreis in Difseldorf hat man gedacht. W. Scherer will Herber unter bem Sathros verstehen.

ber gewandten Oberflächlichkeit, welche barin als schönste Tugend geschätzt wird. Die Liebe ward von keiner Seite unterstützt. Angehörigen, echte Raufmannsfeelen, bachten bie Sand ber vielgefeierten Tochter und Schwester um böberen Breis loszuschlagen, als ihn damals ein junger Anwalt bot, wenn auch gegen seine Herkunft und seine äußeren Umstände nichts einzuwenden war. Bater und Mutter Goethe scheuten die verwöhnte Schwiegertochter. Aber mit ber Glut der Leidenschaften ist nicht zu rechnen. Schon blübte eine Fülle von Liebern in Goethes Herzen empor. Unter bem Ramen Lili ober Belinde besang er seine Geliebte, mehr noch bas Hangen und Bangen bes eigenen Herzens. "Herz, mein Herz, was soll bas geben, was bedränget dich so sehr?" fragt er sich selbst (in "Neue Liebe, neues Leben"), als er bie frische Flamme sich ergreifen fühlt. Aber schon ein leiser Borwurf mischt sich in seine Empfindung, wenn er fragt (an Belinde): "Warum ziehst du mich unwiderstehlich ach, in jene Pracht? - Bin ich's noch, ben bu bei so viel Lichtern an bem Spieltisch baltft?" - Man sieht, er fühlt sich selbst eingeengt, unbedingter gefesselt, als er es gewohnt war und fich gefallen laffen mochte. Gine Empfindung, die sich humoristisch gewendet noch ftarker in "Lilis Bart" ausbrückt, worin er sich mit bem Baren vergleicht, welcher sich necken und banfeln läßt und ber Zauberin mit halb widerwilligem, halb behaglichem Brummen alle Launen des Übermutes gestattet. Noch in voller Innigkeit ber Liebe klingt bann bas "Berbfigefühl" aus bem Auguft besselben Jahres: "Fetter grune, bu Laub am Rebengeländer", welches mit "Der ewigen Liebe voll= schwellenden Thränen" ausklingt. Es war vor allen Dingen drückend für Goethe, daß bei dieser Anknüpfung jedenfalls an eine ernsthafte Berbindung gedacht werden sollte. Die Freiheit seines Gefühls litt barunter. Es war der Bersuch einer Flucht, um durch die Entfernung des lieben Bildes los zu werden, als er im Frühjahr 1775 mit ben im Mai in Frankfurt angelangten Grafen Stolberg, ben bichterischen Brüdern, und Haugwitz, zuerst in der Umgegend der Stadt sich mannigfach umbertrieb, bann aber in ihrer Begleitung Schweizerreise aufmachte. Bis in ben fich zur erften bauerte biefelbe und führte ihn über Emmendingen, wo seine seit bem 1. November 1773 mit Johann Georg Schlosser vermählte Schwester Kornelie lebte. Am 5. Juni war er in Schaffhausen, vom

12. an in Zürich, namentlich in Berkehr mit Lavater. Bon bort machte er mit seinem Landsmann Baffavant eine Fahrt über ben See nach Richtersweil, und ging mit ihm weiter über Altorf, Anbermatt bis auf ben St. Gotthard. Als aber jener in ihn brang, min auch mit ihm nach Italien aufzubrechen, trug bas Anbenken an Lili es doch über diese Luft davon. Ach wie oft schweiften nicht seine Gebanken zu ihr zurud! "Auf bem See" fang er bie reizenben Strophen: "Und frische Rahrung, neues Blut saug' ich aus freier Belt". Deuten diese Worte eine Lösung der Banden an, in die er fich geschlagen fühlte, so brängt sich ibr Bilb benn boch wieber binein. "Aug', mein Aug', was finkeft bu nieber? Golb'ne Traunte, kontmt ihr wieder?" — Er rafft sich wieder auf: "Weg bu Traum, so gold du bift, bier auch Lieb' und Leben ift". - Aber los wird er fie boch nicht. Bom Berge grußt er fie. "Wenn ich, liebe Lili, bich nicht liebte, welche Wonne gab' mir biefer Blick! Und boch, wenn ich, Lili, bich nicht liebte, Fanb' ich bier und bort mein Glüd?" — So ging es durch Kampf und Zweifel fort. Im Juli finden wir ibn wieder in Frankfurt.

Diefe Außerungen find um fo bebenklicher, wenn man bort, bag febon seit dem April ein wirkliches Berlöhnis beiber beftand. Dieses war bas Wert einer Freundin bes Schönemannschen Saufes, Belena Dorothea Delph (etwa 1728 — 1808) aus Heibelberg, welche bort einem fleinen Handelsgeschäfte vorstand und zur Oftermeffe nach Frankfurt berübergekommen war. Thakkräftigen Befent und von faft männlicher Entschlossenheit, wie Goethe selbst fie schilbert, wobei man noch ein leises Gefühl von Abneigung zu spüren glaubt, konnte sie unentschiedene Verbaltnisse um sich nicht dulben. So griff fie auch bier burch, und fast wie ein Kommando klingen die Worte, mit benen sie ben Liebenden gebot: "Gebt euch die Banbe", und bankit bem Schwanken ein Ende machte. Richt zum Seile ber beiben. Das in dieser Beise zustande gebrachte Berlöbnis batte keine Gewähr innerer Dauer. Namenklich Lilis Familie zerrte an ihr und fo löste fich ber Bund wieber, noch ebe Goethe and Frankfurt ichieb. Aber mit vielen Schmerzen. Er berichtet felbft von bem Rampfe, Ben es ihm toftete, an ihrer Wohning vorüberzugehen, und voll Wemut bichtet er im kommenden Winter das rührende Lied: An ein gelbenes Herz, bas er am Halfe trug, bas "Angebenken verklungener Freuden", in dem er alles zusammendrängt, was er noch auf dem Herzen hat, und wenn er sich auch wie der Bogel fühlt, der den Faden gebrochen hat und zum Walde kehrt, so schleppt er doch des Gefängnisses Schmach mit sich. "Es ist der alte freigeborene Vogel nicht, er hat schon jemand angehört." — Man sieht, wie viel schwere Erlebnisse sein Herz hierbei durchmachen mußte.

In bem Boben biefer Liebe wurzeln bie beiben Dramen, welche bamals noch entstanden, die beiben Singspiele "Erwin und Elmire" und "Klaudine von Villa Bella", ersteres im Januar und Februar, bas zweite vom März bis Mai 1775 gedichtet. Jenes schildert eine aus Zweifel und Zagen jum glücklichen Besitz sich hindurchringende Liebe. Wenn Erwin, welcher an Elmirens Liebe nicht glaubt, sich in einen Eremiten verwandelt und als solcher das Geständnis ihrer Neigung empfängt, so bat Goethe bamit einer Reigung ber Sturm= und Drangzeit Rechnung getragen, wovon sich in ihren Werken vielfache Spuren zeigen, ber Liebe zum Einsiedlerleben, welches ihnen von ganz besonderem Reiz erschien. Rlaudine von Billa Bella, in Sicilien spielend, beginnt mit einer froblichen Geburtstagsfeier, führt bann aber in bas Räuberleben hinein und prägt namentlich ben Gegensat ber beiben feindlichen Brüber, Bedro und Erugantino aus, jener fanft und gemütvoll, biefer thatfräftig und leidenschaftlich, worin man wieder jene Teilung des Goetheschen Wesens erkennt. Obgleich auf ben letteren ter Anteil bes Lesers sich ungleich mehr richtet als auf den erstern, ift dieser boch ber erkorene Geliebte, ben nach beftigen Borgangen, wobei ein tragischer Ausgang nicht ausgeschlossen scheint, die hand Rlaudinens beglückt. In beide Stücke legte Goethe reizende Lieder ein. In "Elmire" finden wir das herrliche "Beil= chen, bas auf ber Wiese stand, in sich gebückt und unbekannt", von Mozart später mit bem Reiz ber sugesten Melodie umsponnen. Dem Bagabunden Crugantino ftand besser bas "Räuberlied" an: "Mit Mäbeln fich vertragen. Mit Männern 'rumgeschlagen." — Lieblich aber flüstert das Duett Klaudinens und Erugantinos: "Hier im stillen Monbenscheine, Mit bir, beil'ge Nacht, alleine, Schlägt bies Berg so liebevoll" — während auch die schaurige Ballade: "Der untreue Rnabe" — mit ihrem seltsam abbrechenden Schluß, von dem letteren zur Zither vorgetragen wird. Beibe Dichtungen haben fpater mabrend ber italienischen Reise eine völlige Umbichtung erfahren, beibe

im abschwächenben Sinn. Alles, was an Sturm und Leibenschaft barin erinnerte, ward sorgsam geglättet und gemäßigt. Nicht zu ihrem Borteil. Namentlich kann man in "Erwin und Elmire" nur mit Bedauern aus Olympia, der Mutter der letzteren, eine Rosa, welche mit Balerio ein zweites Liebespaar bildet, hervorgehen sehn. Mit Recht erkannte man in Olympia ein Abbild von Goethes Mutter, während später aus diesem Gegensat der beglückten und der noch kämpsenden Liebe alles Charakteristische verschwindet und wir und kaft nur auf dem Boden moderner Operndichtung fühlen. Und wenn Goethe mit einigem Selbstgefühl an Herder schreibt: "Ich habe den äußerst platten Dialog ganz weggeschmissen. Es ist Schülerarbeit oder vielmehr Sudelei", so entsprach das zwar seinem damaligen Standpunkt, aber wir sind berechtigt, die kräftigere, urzwüchsigere Jugenddichtung gegen ihren Schöpfer selbst in Schutz zu nehmen.

Mit größerer Billigung wird man die Anderung betrachten, welche Goethe mit bem britten Drama besselben Jahres vornahm. bies "Stella, ein Schauspiel für Liebenbe", von ungleich beißerm, leidenschaftlicherm Atem burchweht als bie beiden vorhergehenden. Fernando, einer von jenen Goetheschen halben Männern wie Clavigo, fteht zwischen zwei Frauen, einer verlassenen Beliebten, Cecilia, Die anfangs unter bem Namen Madame Sommer auftritt, und Stella, die er auf Reisen kennen gelernt und mit der verbunden er den Schauplatz betritt. Schmerz im Andenken an den Treulosen und boch nie Vergeffenen, Reue, Rummer und Sbelmut bilben ben Grundton der ergreifenden Dichtung. Auch hier führten die persönlichsten Eindrücke und Erinnerungen die Feder bes Dichters. Aber wie da= mals bei dem größten Teil der Zeitgenoffen, so lehnt sich auch noch heute unfer Gefühl gegen ben Schluß auf, ber zur Doppelebe führt. Fernando wird freilich die Entscheidung zwischen beiden erspart, aber möglich war ein solcher Ausgang boch nur in einer Zeit, welche zu gewagten sittlichen Handlungen einen lebhaften Zug in sich verspürte. Nur ber kleine Rreis ber nächften Gefinnungsgenoffen vermochte fich mit bem Stucke, bas balb im Druck erschien, zu befreunden. ben Beifall besselben empfand Goethe um so nachhaltiger, als bie Dichtung ihm selbst innerlich wertvoll war. Er konnte sich babei berufen auf die aus den Zeiten der Kreuzzüge bekannte Sage vom

Grafen von Gleichen, der die schloß sührte. Aber man wollte diese Gemahlin auf sein heimisches Schloß führte. Aber man wollte diese Berufung nicht mehr gelten lassen, und manche Dichter haben Stella zur Veranlassung von Gegendichtungen genommen, wie Kopebne noch 1807 in seinem "Grasen von Gleichen, ein Spiel für lebendige Marionetten". Damals war "Stella" unter Schillers Beirat schon in der Weise abgeändert, wie sie jetzt in unsern gewöhnlichen Goethe-Ausgaben erscheint, nämlich endigend mit dem Tode Stellas durch Selbstmord. So war es der herrschenden Auffassung angenähert. Rur Frau v. Stein zeigte sich sehr unzufrieden mit dieser Nenerung. Auch hier möchte man sagen, diese Umgestaltung trägt doch ein fremdes Element in die Dichtung hinein, das zu dem Charakter dieses Kindes der Geniezeit nicht wohl paßt und das Stück nicht lebens-fähiger machte.

Die vorher angebeuteten poetisch = religiösen Stimmungen beuten auf eine tiefe Einwirkung, welche Goetbe bamals nach biefer Seite Diese ging aus von der Philosophie Spinozas. nach seinem ersten Befanntwerben mit beffen Werten hatte er ben Einbruck tiefer Beruhigung bavon gehabt. In feinem ersten Berkehr mit Friedrich Heinrich Jacobi bilbete bie Lehre Spinozas bas eigentliche geiftige Bindemittel. Und so lebte er sich immer tiefer in bie Anschauungen des berühmten judischen Denfers binein. wird ben Philosophen von Fach, welche Goethes Ansichten nach dieser Seite bin geprüft haben, barin recht geben muffen, baß er nicht bas ganze Spstem besselben angenommen bat. Aber bie Grundgedanken Spinozas bilbeten boch die Grundlage seiner Welt= und Lebensanschauungen. In bessen Bantheismus fand er ben Mittelpunkt seiner religiösen Gebanken. Seitbem mar er, um mit Refiner ju reben, "in principiis fest". Er betont in "Dichtung und Wahrbeit" (Bierzehntes Buch, Hempel 22, S. 168), daß die Anziehung, welche jener auf ihn ausgeübt habe, nur aus dem Entgegengesetten gestammt. "Die alles ausgleichende Rube Spinozas kontraftierte mit meinem alles aufregenden Streben, feine mathematische Methobe war das Widerspiel meiner poetischen Sinnes = und Darftellungs= weise, und eben iene geregelte Bebandlungsart, die man fittlichen Gegenständen nicht angemeffen finden wollte, machte mich ju feinem leibenschaftlichen Schüler, zu seinem entschiedensten Berehrer. Geift

und Herz, Berstand und Sinn suchten sich mit notwendiger Bahls verwandtschaft, und durch diese kam die Bereinigung der verschiedensten Wesen zustande." Ramentlich aber die Goethe so eigentümliche Anschauung von der Notwendigkeit, zu entsagen, welche die Ledensssührung einem seden auferlegt, führt er (ebendas, sechzehntes Buch, XXIII, 6 ff.) auf die unmittelbare Einwirkung Spinozas zurück, so daß diese wichtige Ersahrung unter den großen Borgängen sener Tage nicht übergangen werden darf.

Es ift natürlich, daß Goethe, beffen Ramen nun zu ben erften ber jungeren Dichterschule gablte, für viele ber Gegenstand lebhafter Aufmerksamkeit wurde, und daß man fich zu seiner Bekanntschaft brangte. Der Überblick über bie Gafte, welche nach Frankfurt kamen, vervollftändigt ben äußeren Rahmen feines Lebens in diefer bedeutsamen Zeit. Besonders bas Jahr 1774 war ergiebig in ber Knüpfung folcher Beziehungen. Enbe Juni tam Lavater nach Frankfurt. Dieser (Johann Kaspar Lavater, 16. November 1741 bis 2. Januar 1801), geborte freilich einer entschieben driftlichen Richtung an, nahm aber boch an bem geistigen Leben seiner Zeit hinlänglich Anteil, um mit ben jungen Genies Berbindung ju suchen, insofern er sich bas Christentum auch auf bem Wege ber Phantafie zu vermitteln suchte und für bas Große und Ursprüngliche in ber Menschennatur lebhafteftes Berftandnis hatte. Außerdem jog er an burch seine physiognomischen Studien, durch welche er in die Überzeugung, daß zwischen ber äußeren Erscheinung und ber menschlichen Seele ein beftimmter, auf bie lettere als die Ursache zurudzuführender Zusammenhang beftebe, einen wiffenschaftlichen Zusammenhang zu bringen suchte. Er ftanb schon in brieflichem Berkehr mit Susanna von Klettenberg und bies war die nächste Beranlassung seiner Ankunft in Frankfurt. Goethe knüpfte sich schnell eine innige, auf die reichste gegenseitige Nach fünf Tagen reifte er Mitteilung gegründete Freundschaft. weiter nach Ems, wo er bas Bab gebrauchen wollte. tam Basedow und ging am 15. gleichfalls nach Ems weiter. Da konnte Goethe ber Bersuchung nicht widersteben, ihn borthin zu be-

gleiten, um den Verkehr mit Lavater fortzuseten. Am 18. Juli ging es bann bie Lahn himunter nach Koblenz. Unterwegs entstand bie Ballabe "Geistergruß". Eine launige Schilberung bieser gemeinfamen Reise "Prophete rechts, Prophete links" giebt bas Gebicht "Diner zu Roblenz". In Köln trennte er sich von Lavater und sette bie Reise nach Düffelborf fort, um Jacobi aufzusuchen. (Friedrich Heinrich, geb. 25. Januar 1743, geft. 10. März 1818) war anfangs seinem Bater in ber Leitung, von bessen bebeutenbem Banquiergeschäft gefolgt, indes feit 1772 in ben Staatsbienft ge-Er war hauptfächlich mit philosophischen Studien beschäf= tigt, beren Resultate er in seine Romane: "Aus Allwills Brieffammlung" (1776) und "Wolbemar" (1779) verwebte, in welchen das Dichterische freilich unbedeutend ift. Namentlich hatte er sich mit Spinozas Lehren beschäftigt. Zugleich wollte er aber auch ein entschiedener Bekenner bes Chriftentums fein und ftand als folcher mit Hamann, ber Fürstin Galligin und später Claudius in naber Beziehung. Den Zwiespalt seiner Anschauungen suchte er bamit gu rechtfertigen, daß er zwischen Ropf und Bergen schied, sich mit jenem einen Atheisten, mit diesem einen gläubigen Chriften nannte. Da= mals suchte er noch genaue Berbindungen mit der jungen Schule ber Genies, und für Goethe war die Bekanntschaft mit ibm, die fich schon 1773 burch Jacobis Gattin (Betth Clermont) gefnüpft hatte. febr bedeutsam. Goethe fand Jacobi nicht babeim und reifte nach Elberfeld, wo sein Strafburger Freund Jung-Stilling damals lebte. Dort traf er Jacobi und auch Lavater wieder. Der erstere nahm ihn mit nach seinem unmittelbar bei Duffelborf gelegenen Landsit Pempelfort, wo er ben ganzen Kreis entzuckte. Diesem gehörte ber Dichter Wilhelm Beinse an, welcher gur Mitarbeit an ber "Bris". ber Zeitschrift ber Brüber Jacobi (ber altere, Johann Georg, war ber Anakreontiker und Freund Gleims) von ihnen borthin gezogen Bon ihm besitzen wir eine glanzende Schilberung Goethes und ber überwältigenden Macht feiner Berfonlichkeit, welche fich bier in ihrem gangen jugendlichen Übermut entfaltete. Jacobi besonders war von Goethe hingeriffen, er begleitete ihn nach Köln zurud, wo Bier erst erschlossen sich bie Bergen fie am 23. Juli eintrafen. völlig, und Jacobi blieben jene Tage unvergeflich, so daß er fie Goethe noch in späten Jahren wieder ins Gebachtnis rief, Die Er=

innerung an die Einzelnheiten mit dem Ausruf begleitend: "Welche Stunden! welche Tage!" Goethe kehrte von dort über Ems, wo er Basedow noch antras, im Ansang des August nach Franksurt zustück. — Eine Berwandte des Jacobischen Hauses, Iohanne Fahlmer, hatte er schon in Franksurt, wo sie seiner Schwester Kornelie bestreundet nahe gestanden, kennen gelernt. An sie sind zahlreiche Briefe dieser Zeit mit der liebevollen Überschrift "Lieb Täntgen" gerichtet. Sie ward nach dem Tode Korneliens die zweite Gattin Schlossers.

In ben ersten Tagen bes Ottober tam ber Grofmeister ber Stürmer und Dränger, Klopftock, nach Frankfurt. Goethe hatte ihn schon länger erwartet. Klopftock reifte bamals nach Karlsrube ju bem Markgrafen Karl Friedrich von Baben. Die Gelehrtenrepublik, jenes sonderbare Gesethuch ber Kontik, im Sinne seiner Schule, hatte Goethe mit hellem Jubel begrüßt. Rlopftock mußte in Goethes Baterhause Wohnung nehmen. Doch tam es nicht zu einem so innigen Berftandnis, wie man von beiben Seiten gewünscht und erwartet Das Fertige und Geschloffene in Klopftocks Wesen, bas wohl von Rlugheit zeugte, aber feinen flammenden Geift mehr verriet, wie Goethe ihn voraussetzte und freudig als einen verwandten begrüßt haben würde, trennte beide. In diefer fühlen Haltung bem vergötterten Sanger bes "Meffias" gegenüber zeigt fich beutlich ber Unterschied, welcher zwischen Goethe und dem Göttinger Sain be-Auch das zweite Zusammentreffen beider bei Klopstocks Ruckfebr von Karlsrube, Ende März 1775, anderte ihr Berhaltnis nicht.

Am folgenreichsten aber war die Bekanntschaft mit Karl Ludwig v. Knebel (30. November 1744—1834), der damals Erzieher des Prinzen Konstantin von Sachsen-Weimar war. Er begleitete diesen auf der Reise nach Paris, welche er mit seinem älteren Bruder, dem jungen Herzog Karl August, unternahm. Dessen Begleitung bestand aus dem Grasen Görz und dem Oberstallmeister v. Stein. Knebel, lebhaft für die dichterischen Borgänge seiner Zeit interessiert, selbst wenigstens durch Übersetzungen daran beteiligt, kannte Goethe aus seinen Schriften, suchte ihn auf und stellte ihn am 11. Dezember 1774 dem Herzog und dem Prinzen vor. Die erste Stunde entschied über beide. Der genial angelegte, in der ersten Blüte der Jugend und Begeisterung stehende Fürst ward von dem Dichter völlig bezaubert. Ein Bund fürs Leben war geschlossen, wenn auch noch

faft ein Jahr verging, bis er in Kraft trat. Knebel blieb ben 12. Dezember noch allein in Frankfurt, "um den besten ber Menschen zu genießen". Die Briefe, welche Goethe noch im folgenden Jahre an ihn und seine Schwefter Benriette (ben erften an fie vom 13. De= zember gemeinsam mit Knebel von Darmstadt aus) schrieb, zeigen das Innige ihrer Berbindung. Am 13. Dezember ging Goethe mit Anebel nach Mainz, wo er mit bem Prinzen wieber zusammentraf und bis ben 15. blieb, an welchem Tage fie nach Darmftabt reiften. wo der junge Herzog sich mit der Brinzessin Luise verlobte. nächste Jahr brachte im Januar Jung-Stilling, im Februar Jacobi nach Frankfurt, letteren als Gaft in Goethes Baterhaus. folgte die Schweizerreise mit den Stolbergen, auf der er in Karlsrube die weimarischen Prinzen und Anebel in Darmftabt wiederfah. An dem Benehmen ber Stolberge war ihm manches auffällig. Ihr Naturburschentum, ihre Borliebe für freies Baben in ben Seeen, in den Gießbächen der Wasserfälle, damals noch wenig von der Sitte gebilligt, wirkte awar einigermaßen anstedend, aber ohne rechte Befriedigung zu geben. Durch bie Brüder hatte fich auch eine Seelen= freundschaft mit ber Schwester Auguste Stolberg geschlossen, an welche er eine ganze Rabl überschwenglicher Briefe richtete, ohne fie geseben zu haben. In Straßburg auf der Rückreise anhaltend, traf er mit Jakob Lenz zusammen, ben er icon früher flüchtig gekannt, mit bem aber nun die Freundschaft erft zu ihrer mahren Blüte gelangte. Port traf er auch ben berühmten Schweizer Zimmermann, ben Berfaffer ber Bücher "Bon ber Ginsamkeit" und "Bom Nationalftolz". Er war damals schon Königlicher Leibarzt in Hannover und auch einer ber großen Meister im Orben ber Empfindsamkeit. — Im Berbst fam er nach Frankfurt und in Goethes Saus, wo er "die iconften Stunden seines Lebens" verbrachte. Dann traf ber junge Bergog Karl August, der sich im Oktober 1775 mit Prinzessin Luise in Durlach vermählt hatte, auf der Rückreise in Frankfurt ein, und da erfolgte von dem jungen Baar an Goethe die formliche Einladung nach Weimar, welcher er bann balb Folge leiftete.

Unter ben Frankfurter Beziehungen ist noch zu gebenken Maximilian Klingers (geb. im Februar 1752, gestorben am 25. Februar 1831), ber dieser Stadt auch durch seine Geburt angehörte und damals in Gießen studierte, dem Namen nach die Rechte, in Wahrbeit aber sich ausschließlich mit seinen bichterischen Arbeiten beschäf-Einem seiner Dramen, bessen ursprünglich von ihm gewählten Titel "Wirrwarr" Chriftoph Raufmann in "Sturm und Drang" verandert hatte, verbankt die poetische Richtung jener Zeit ihren Er war ein starkes, urwüchsiges Talent; seine Poesie war auch immer eine pathologische, insofern fie ibm, wie Goethe, Befreiung von einem bestimmten innern Garungsstoff geben follte. Doch besaß er nicht bessen fünftlerisches Daß, und gönnte bem Chaos seines Innern nicht Zeit und Muße, ju einem wirklichen Kunftwerk Für Goethe batte er eine enthusiaftische Berehrung. quezureifen. Die Zeiten ber akademischen Ferien, welche er in Frankfurt zubringen und ben Umgang besselben genießen konnte, waren bie Bobepunkte feines Lebens. Als Goethe 1775 mabrend ber Dauer berselben feine Schweizerreise antrat, beklagte er sich schmerzlich barüber. Ein rühmliches Andenken stiftete er dem Freunde in seiner leidenschaft= lichen Tragodie "Das leidende Beib" (gedichtet 1775), worin er Goethe unter ber Bezeichnung "ber Doktor", wie er im Freundes= freise gewöhnlich genannt wurde, als handelnde Person mit einführte.

Unter ben Freunden, mit benen Briefwechsel bei räumlicher Trennung gepflogen wurde, ift auch zu nennen Schönborn (14. September 1737 bis 29. Januar 1817), aus dem Holsteinischen, ber, selbst dichterisch begabt, in Hamburg in den Klopstockschen Kreisen verkehrt hatte und 1774 auf seiner Reise nach Algier, wohin er als dänischer Konsulatssekretär ging, in Frankfurt mit dem Goethesschen Hause eng befreundet worden war. Der eine Brief Goethess an ihn, den wir kennen, ist ein fortgehender Bericht, der im Verlauf mehrerer Bochen geschrieben, den sernen Freund von allen wichtigen Borkommnissen litterarischer wie persönlicher Art auf dem Laufenden zu halten sucht.

Die Einladung bes herzoglichen Paares, welche Gothe so glänzenbe Aussichten eröffnete, war von biesem mit großer Freude empfangen. Die Mutter, die sich auf ihren Sohn verstand; teilte diese Empfindung völlig. Der bedächtige Bater erhob Einwendungen. Ihm schien die Sache zu aussichtslos. Niemand konnte ja auch wissen, was sich aus diesem Besuche gestalten sollte. Er erinnerte an die Launen großer Herren, welche manchen Gedanken mit Lebsfaftigkeit ergreisen und ihn nachher ebenso leicht wieder ausgeben.

Sollte der Sohn seine sichere Lausbahn in Frankfurt einem Lustzgebilde opfern? Allerdings schienen sich Schwierigkeiten dazwischen zu drängen. Es war veradredet worden, daß Goethe einen neuen Wagen, den der Herzog in Straßburg bestellt hatte, zu seiner Reise benutzen sollte. Dieser Wagen schien auszubleiben. Und Goethe, um der Beschämung zu entgehen, daß sich die Einladung, von der so viel schon geredet war, in nichts aufzulösen drohte, beschloß, eine längst schon geplante Reise nach Italien anzutreten. Er reiste wirtzlich am 30. Oktober nach Heidelberg ab, wo er bei Fräulein Delphabstieg. Aber in der Nacht kam ein Eilbote aus Frankfurt, der die Berzögerung aufklärte. So reiste Goethe nach Weimar ab.

## Die zehn Iahre 1775—1786.

Die erste Zeit in Weimar, welche man unter der Bezeichnung der Überschrift zusammenfaßt, ist die Periode der Besänstigung und Milberung nach dem innern und äußern Stürmen der Sturms und Orangzeit. Die hochgehenden Wogen glätten sich, das Leben sindet seiste Formen, die geistigen Kräfte ein bestimmtes Ziel, dem sie sich dienstbar machen. In dieser Hinsicht ist dieses Jahrzehnt von hoher Bedeutung für Goethes ganzes Leben. Allerdings lag dieses Ziel nicht in der eigentlichen Richtung seiner Entwickelung, und nicht auf ihrem eigensten Gebiet sollten sich seine Kräfte bewähren. Darin war es begründet, daß dieser erste Halt, den er machte, noch keinen dauernden Stillstand bedeuten konnte, ja daß er nach dem Berlause dieser Zeit mit ebenso großer Leidenschaft von Weimar wegdrängte, als er zunächst mit Freude dort seinen Einzug hielt.

Dies geschah am Dienstag, 7. November 1775, morgens 5 Uhr. Mit der Aufnahme konnte er vollauf zufrieden sein. Durch die ansgeborene Liebenswürdigkeit seines Wesens bezauberte er alle Herzen. Der Herzog erwies ihm von vornherein treuste Freundschaft und zog ihn in eine Gemeinschaft seines Lebens hinein, wie sie einen Dichter sonst nicht wieder mit einem Fürsten verknüpft hat. Selbst in der Ausgelassenheit fröhlicher Lebenslust wetteiserte er mit Goethe. Die Klatschsucht der kleinen Stadt wußte sogar von bedenklichen Ausschreitungen zu reden. Auswärtige Freunde, wie Klopstock und Auguste v. Stolberg hörten davon und glaubten sich zu mahnenden Worten berechtigt. Diese trugen ihnen indessen wollte, nur eine sehr bestimmte Abweisung ein. Und daß er sein Verhältnis zu dem Herzog

in sehr richtigem Sinn ersaßte, davon zeugt unwidersprechlich das herrliche Gedicht "Imenau" (vom 3. September 1783). Er wußte, daß es einen leidenschaftlichen Sinn weise zu führen galt und daß aus dem Braus der Jugendjahre ruhige Mäßigung und weise Festigsteit hervorwachsen werde.

Die Herzogin Luise mußte sich erst an den freien und ungebundenen Ton gewöhnen, den Goethe mit sich brachte und auf den Aber sie erkannte auch bald, für wie viel gute Herzog übertrug. Einflüffe sie ihm dankbar zu sein Ursache hatte. Von vornberein nahm er für sich ein die Herzogin-Mutter Amalie, beren lebhafter Sinn sich in bas Geniale ber Dichternatur zu versetzen vermochte. Und so ging es mit den übrigen Personen des kleinen Hofes, den Rammerherrn v. Seckendorff, Hilbebrand v. Einsiedel, der Hofdame Thusnelde v. Göchhausen, welcher wir für die Erhaltung des "Faust" in seiner frühften Geftalt bankbar sind, der Rammersängerin Korona Schröter, mit welcher sich eine garte Freundschaft wob. land, mit welchem Goethe gleich an dem Tage seiner Ankunft gusammentraf, geriet völlig unter ben Bann ber Bewunderung und freundschaftlichsten Hingabe. Der litterarischen Fehden ward mit feinem Worte gedacht.

Un Bedeutsamkeit für Goethes inneres Leben aber ragt über die eben genannten Beziehungen weit hinaus das innige Verhältnis, das sich zwischen ihm und Charlotte v. Stein knüpfte. Diese, eine geborene v. Schardt, seit 1764 mit bem Oberftallmeister v. Stein vermählt († 1827), war ein gartes, feines Gemut mit einem lebhaften Bedürfnis für geiftige Anregung und Austausch. bies fand bei ihrem Gatten gar feine Befriedigung. So nahm fie die Huldigungen bes Dichters mit freudigem Entgegenkommen an und es entstand jenes Seelenbundnis, deffen Urkunden wir noch in ben Briefen Goethes an fie besitzen. Die ihrigen ließ fie sich nach ihrem Bruch mit ihm zurückgeben und hat fie vernichtet. fann man freilich taum fagen. Denn zum großen Teil find es nur fleine Zettel, ein hingeworfener Gruß, ein flüchtiger Vers, ein freundliches Wort zum Beginn ober Schluß des Tages. Alles aber von einer Innigkeit und Unmittelbarkeit bes Gefühls, wie in keinem anberen Briefwechsel seines Lebens, so gang aus ber Fülle einer Neigung heraus, welche balb zu voller Leidenschaft emporloberte und mit den gärtlichsten Beteuerungen die Angebetete überhäufte. Geschöpf, liebe Frau, Beftes, seine Beichtigerin, seinen lieben Engel, fein feines Gold, sein A und O nennt er sie wechselsweise, oft mehrere bieser glübenden Anreden verbindend. Die Liebe suchte Erfüllung. Er brangte Charlotte jur Scheidung von ihrem Gatten, um fich mit ihr zu ver-Charlotte bat seinen Befturmungen ftandgehalten. wollte ein leidenschaftliches Handeln vermeiden und suchte feine Glut Durch diese kluge Mäßigung hat sie ihre Herrschaft zu beschränken. über fein Gemut behauptet. Sie bielt ibn in ihren Banden und er trug dieselben, weil er nicht von ihr loskonnte. Sie durfte fich billig nicht wundern, daß er zulett doch dieses ihm auferlegte Gejet übertrat und von dem blogen Sehnen und Schmachten jur That und zum Besit überzugeben sich nicht versagen konnte. späterer Born gegen ibn, als er Ersat für sie suchte, ift von ibr als Frau begreiflich, aber nicht innerlich berechtigt. Und sie hatte feinen Grund, ihn in ihrer später geschriebenen Tragodie "Dido" mit bem ungetreuen Uneas zusammenzustellen.

Diese neuen Gluten machten die alten verlöschen. Noch nach Weimar war die Erinnerung an Lili mitgewandert. Zu seinen frühesten dortigen Gedichten gehört "Jägers Abendlied", worin Lilis liebes, süßes Bild ihm noch vorschwebt, und es ihm ist, denkt er an sie, als in den Mond zu sehen. "Ein stiller Frieden kommt auf mich, weiß nicht, wie mir geschehen." Als er im Juli des solgenden Jahres nachts einen Brief empfängt, daß Lili Braut eines Herrn v. Türckeim in Straßburg sei (vermählt am 25. Aug. 1778), dreht er sich dumpssinnig herum und preist das Schickal, das so mit ihm versahren. Lida, wie er Charlotte in seinen Liedern nennt, tritt an Lilis Play.

Seine Stellung befestigte sich balb in Weimar. Schon am 11. Mai 1776 unterzeichnete ber Herzog das Dekret, worin er zum geheimen Legationsrat mit Sitz und Stimme im geheimen Konseil und 1200 Thalern Gehalt ernannt wurde. Am 19. Juni war es in seinen Händen, am 28. war die Einführung in sein neues Amt. Diese Ernennung rief einen starken Unwillen bei der erbgesessenne Bureaukratie des Ländchens hervor. Bei dem Herzog ward von seinem Ministerium ein sörmlicher Protest dagegen erhoben Den Wortsührer desselben machte der Minister v. Fritsch, welcher ges

rabezu erklärte, daß er in einem Konseil, beffen Mitglied Goethe fei, nicht figen könne, und feine Entlaffung einreichte. Der Herzog nabm biefe zwar nicht an. Aber Fritsch konnte erst nach längeren Berhandlungen mit ber Herzogin Amalie bewogen werben, seinen Widerspruch aufzugeben und hat dann noch bis 1800 mit Goethe gemeinsam gewirkt. Seine anfängliche Abneigung ward auch durch Die Wahrnehmung gemilbert, ja ins Gegenteil verwandelt, daß Goethe sich ben ihm obliegenden Amtspflichten mit einem Ernst und einer Hingebung unterzog, welche niemand von dem windigen Poeten erwartet batte. Und beren gab es balb genug. Außer der Borstandsschaft ber Rammer (b. b. bes Finanzwesens), ber Domanialgeschäfte übernahm Goethe auch noch die Kriegskommission und den Wegebau. War bas Land auch klein, gab es boch eine Menge von Arbeiten, die erledigt werden mußten. Durch die Verwaltung des herzoglichen Domaniums tam er dazu, den früher bei Ilmenau betriebenen Berabau wieber versuchen zu laffen. Man hatte bavon abgeftanden, weil der Ertrag die aufgewendeten Kosten nicht einbrachte. die Erneuerung durch Goethe hatte nicht ben gewünschten Erfolg. Aber für ihn lag barin ber erfte Anftoß zur Beschäftigung mit ber Mineralogie. Und diese war nur die erste Stufe zu dem eindringenden Studium der gesamten Naturwissenschaften, welches in seinem späteren Leben eine so bedeutende Rolle spielte. Die Sorge für ben Neubau des abgebrannten Residenzschlosses in Weimar gab ibm nach ber anderen Seite bin ben Anlaß zu einem gründlichen und fachmäßigen Betrieb von Studien auf bem Gebiete ber Bautunft. benn bei ber ungemeinen Regsamfeit und Bielseitigkeit seines Geiftes jeber erfte Schritt auf ein neues Gebiet bes geiftigen Lebens ber Beginn eines Eroberungszuges mar, welcher bas Banze in seine Gewalt brachte. Schon im Jahre 1778 machte fich Goethe in gemeinsamer Arbeit mit dem Herzog an die Anlage des Barkes bei Weimar. Er hatte biesen auf einer Reise, welche in politischen Angelegenheiten nach Deffau und Berlin unternommen warb, begleitet und bei dieser Gelegenheit sowohl den berühmten Bark von Börlit, ben erften seiner Art in Deutschland, als auch die Anlagen bei Botsbam kennen gelernt. Das gab ben Anftoß zu ber Schöpfung bei Weimar, welche ber Stadt so viel Ruhm eintrug. Jahre 1776 schenkte ibm ber Herzog bas eigene Gartenhäuschen und

setzte es auf seine Kosten in wohnlichen Stand. Sieben Jahre wohnte Goethe Winters wie Sommers darin.

Es gereicht diesem zu hober Ehre und bewährt das väterliche Erbteil, des Lebens ernstes Führen, daß er allen biesen Sorgen und Arbeiten mit ganzem unzersplitterten Berzen und voller Singabe ob-Er zeigt sich somit in praktischer Thätigkeit nicht minder groß als auf bem geistigen Gebiete. Dazu tam aber noch bas Hofleben, bas ihn vielfach in Anspruch nahm, und manche Reisen, die unternommen wurden. So die Harzreise im Winter 1777, welche er in bem gleichnamigen Gebicht besang. Die perfonlichen Beziehungen richten sich auf Biktor Leberecht Plessing, ben Sohn bes Superintenbenten zu Wernigerode. Er war ein zu Trübsinn und schwermütigem Grübeln neigender Mensch - "bem Balfam zu Gift ward, ber sich Menschenhaß aus ber Fülle ber Liebe trank" — und hatte sich brieflich an Goethe um Rat und Weifung auf dem Lebenswege ge-Dieser hatte nicht geantwortet, kam aber persönlich. lich führte er sich unter frembem Namen als ein Maler aus Gotha Aber er suchte boch Einfluß auf Pleffings Gemut zu gewinnen, und später bat bieser auch eine geregelte Lebensthätigkeit begonnen, freilich ohne rechte innere Befriedigung zu finden. Er starb als Professor in Duisburg 1806. Goethe bestieg vom Klausthal aus ben Brocken (am 10. Dezember) und verlebte bort föstliche Stunden. Immer umschwebte ihn bei feinen einsamen Banberungen Charlottens liebes Bilb.

Im Jahre 1779 zu seinem Geburtstag ernannte der Herzog Goethe zum Geheimrat. Bald nachher am 12. September reiste er mit ihm und dem Oberforstmeister v. Wedel in tiesstem Inkognito nach der Schweiz. In Franksurt wohnten sie dei Goethes Eltern, worüber die Frau Aja in ihren Briesen an die Herzogin Amalie so reizend geplaudert hat. Dann ging es nach Straßburg. Bon dort aus machte Goethe einen Abstecher nach Sessenheim, wo er Friederike zum letztenmal sah. Es that ihm wohl, daß eine Stimmung milder Versöhnlicheit die Stunden verschönte und der letzte Stachel aus seinem Herzen gezogen wurde. So war es am solgenden Tage mit Lili, die er glücklich verheiratet "mit einer Puppe von sieden Wochen spielen" fand. In Emmendingen trauerte er an dem Grabe seiner Schwester, dann ging es in die Schweiz, über Genf bis zum Jug bes Montblanc. Auf ber Rückreise marb in Zürich mit Lavater Gemeinschaft gepflogen. Der Herzog lernte biesen erft kennen, und sowohl er als seine Gattin sind mit ihm in brieflicher Berbindung geblieben, die längeren Bestand hatte als jenes Freundschaft mit Goethe. Auf ber Beimreise wurde Stutt-Bom 11.—15. Dezember bort verweilend wohnten ber Herzog und seine Begleiter mit bem Herzog Karl Eugen ben Feierlichkeiten des Jahrestages der hohen Karlsschule bei. faben sich Goethe und Schiller zum erstenmale. Der lettere, Bogling jener Anftalt, erhielt bei ber Preisverteilung vier Preise und blickte mit scheuer Bewunderung zu dem vergötterten Dichter empor. Obwohl damals schon mit der Arbeit an seinem berühmten Erstlingsbrama, ben "Räubern", beschäftigt, blieb er natürlich von Goethe selbst unbeachtet. Wer konnte die innige Beziehung vorausahnen, die sich zwischen diesen beiden Menschen dereinst knüpfen sollte? Am 13. Januar 1780 traf man wieder in Weimar ein. ward diese Reise der Antrieb zu den "Briefen aus der Schweiz". Es ift eine ungemein anschauliche Wiedergabe ber gesammelten Ginbrucke in einer wundervoll klaren Sprache, welche zum erstenmale bie Goethesche Profa in ihrer ganzen Bollfommenheit zeigte. sonders fesselt das außerordentlich tiefe und innige Naturgefühl, welches diese Schilberungen durchbringt. Bedeutsam aber macht sich schon die Neigung zur Naturbeobachtung im besonderen der Wolkenbildung, welche nachber zu den Gegenständen seiner Forschung gehört, geltenb.

Hatte Goethe mit Friederike und Lili durch das persönliche Zusammentressen die letzten Reste seiner Spannung beseitigt, so war inzwischen das Band der Freundschaft mit alten Genossen zerrissen, allerdings ohne seine Schuld. Gleich im April 1776 war Jakob Lenz, etwas später Klinger in Weimar aufgetaucht. Der glänzende Erfolg des Freundes hatte sie gelockt. Die Schilderungen des genialen Treibens, welches durch seinen Einsluß auf den Herzog dort heimisch geworden schien, mochte ihnen den Glauben erwecken, daß es der rechte Boden für alse Stürmer und Dränger sei. Für Goethe war ihre plögliche Ankunft nicht erfreulich. Roch hatte er selbst keine seste Stellung am Hose genommen. Daß nun schon die Genossen nachdrängten und durch ihn gleichfalls ihr Glück zu machen

suchten, konnte ihm nicht erwünscht fein. Und fie wollten mit ihrem Benietum benn auch ohne weiteres bie Welt erobern und machten fich mit ben Seltsamkeiten ihres Auftretens, das keine Rucksicht auf Form und Sitte kannte, recht auffällig breit. Lenz hatte anfangs sehr freundliche Aufnahme gefunden. Sein zierliches Figurchen mit einem Geficht, das immer etwas Knabenhaftes behielt, ließen ibn als einen freundlichen Genoffen erscheinen. Er wurde bald verhatschelt, balb gehänselt, wie er es verlangte. "Er ift unter uns wie ein frankes Kind", schreibt Goethe an Lavater. So würde man ihn gebuldet haben, wenn er sich nicht selbst unmöglich gemacht Im Sommer war er eine Zeit lang in bem nabegelegenen Babe Berka, wo er ben Roman "Der Waldbruder" schrieb, welcher beutliche Spuren Wertherschen Einflusses trug. Goethe spielt unter bem Namen Rothe barin eine Hauptrolle. Nachher war er eine Zeit lang bei Frau v. Stein auf ihrem Gute Rochberg, um ihr englischen Unterricht zu erteilen. Worin die "Eselei" bestand, von der Goethe schreibt, daß sie ihn vertrieben, ift nicht zu ermitteln. wissen nur, daß er geradezu vom Hofe verwiesen wurde. nach Emmendingen zu Goethes Schwager Schlosser, wo dann bald ber Bahnsinn ausbrach, welcher ibn lange Jahre umnachtete. Rlinger trat von vornherein anspruchsvoller auf. Er war weit männlicher Aber um so mehr Plat verlangte er auch. "Klinger ift wie ein Splitter im Fleisch, er schwürt und wird sich herausschwären, leider", heißt es von ihm bei Goethe. Er geriet mit biefem in ein Zerwürfnis, nach seinen eigenen Andeutungen zu schließen, durch die Sinmischung Christoph Kaufmanns, des schwärmerischen, aber unlauteren Apostels ber Geniezeit. So war auch für ihn kein Bleiben in Weimar.

Slücklicher war Goethe mit dem freilich ungleich wertvolleren Freunde Herber, den er selbst herüberzog. Der kleinen Berhältnisse in Bückeburg war dieser längst überdrüssig. Die Berufung zu einer theologischen Professur in Göttingen hatte sich nach vielen ärgerslichen Berhandlungen zerschlagen. Er folgte daher der Aufsorderung des Herzogs, nach Weimar als Oberkonsistorialrat und Oberhofsprediger zu kommen. Nicht ohne Schwanken und Zögern, wie es in seiner Natur lag. Goethe, welcher den Herzog auf ihn aufsmerksam gemacht hatte, gab durch sein freundschaftliches Orängen

ben Ausschlag. Am 1. Oktober 1776 trat Herber seine Stelle an. Der Berkehr zwischen beiden war ansangs ein sehr inniger und herzlicher. Später traten mancherlei Trübungen ein. Mit Herber war es nicht leicht Freundschaft zu halten. Sein Wesen hatte Spiten und Ecken, die oft verwundeten. Sein Amt brachte ihm nach hochsliegenden Erwartungen manche Enttäuschung, die sich denn gleich mit Schärfe nach außen kehrte. Doch trat eine zunehmende Entsremdung erst später hervor und beide gaben sich der Erwartung hin, eine Erneuerung der alten schönen Zeiten von Straßburg zu erleben.

Goethe selbst ward unter dem 10. April 1782 die Erhebung in den Abelsstand zuteil. Diese ersolgte auf Anregung der Herzogin Amalie, welche damit der Unzufriedenheit des Hosabels, namentlich des Grasen Görtz, die Spitze abbrechen wollte. Er empfing diese Auszeichnung anfangs ohne daß er wußte, was er damit machen sollte. Sie hat nachher erst für ihn an Bedeutung gewonnen. Am 11. Imi desselben Jahres übernahm er nach dem erzwungenen Abgang des Kammerpräsidenten v. Kalb dessen Stelle und wurde somit Leiter des Finanzwesens. Neue Arbeit erwuchs ihm daraus, doch erwähnt er später gegen Knebel, daß seine Berwaltung von Ersolg begleitet gewesen sei.

Wie aber ftand es mit seinee Poesie? Das bleibt doch für ben Dichter die Hauptsache. Unmöglich konnten die vielen Geschäfte, die Zerstreuungen bes Hoflebens, die mannigfachen Reisen einer ernsten zusammenfassenden Thätigkeit günstig sein. Hierin lag ber Stachel, welchen diese weimarische Zeit immer schmerzender in sein Gemüt hineintrieb. Seine große dichterische Arbeit kam ins Stocken. öffentlicht wurde in diesen zehn Jahren nichts, außer kleinen Ihrischen Sachen, namentlich Gelegenheitsgebichten, welche in mancherlei Zeitschriften ihren Weg fanden. Den Dichter des Bos und Werther fand man darin nicht ganz wieder. Die kleinen Lustspiele, welche in diese Zeit hinein geboren, hielten sich bei aller Anmut im einzelnen doch in sehr bescheidenen Grenzen und hatten mit dem großen Schwung jener früheren beiben Werke nichts zu thun. zur Aufführung auf dem Liebhabertheater bestimmt, das man in der Hofgesellschaft begründet hatte und mit großem Gifer pflegte. Goethe selbst, Korona Schröter, Charlotte v. Stein, Seckendorff, Einsiedel

waren die Hauptbarfteller., Familienfeste am fürftlichen Hofe bie gewöhnlichen Veranlassungen. Man wollte wenigstens unter sich bes großen Dichters froh werden. Für ihn lag darin die Berfudung, ein reiner Hofdichter zu werden. Zu biesen kleinen Dichtungen gehört "Lila", ein Singspiel, das fünfte dieser Reihe. früher erwähnten liegt es auch uns jett in einer gereinigten Gestalt vor, welche es während der italienischen Reise empfing. die Versöhnung eines Paares schildert, welches unter dem Argwohn und Mißtrauen Lilas leibet, und die Heilung durch zarte Behandlung ihrer Berirrungen bewirft, glaubt man es auf Verhältnisse bes weimarischen Fürstenpaares, bei bem es auch oft innere Entfrembungen zu überwinden galt, beziehen zu sollen. In diesem Stücke findet sich das Lied, das unter der Bezeichnung "Beherzigung" in bie Gebichte überging: Feiger Gebanten bangliches Schwanken. — "Jert und Bately" ist eine Frucht ber Schweizerreise, ein liebliches bramatisches Idull. In die Gedichte ging aus diesem Stück über: "Der Schäfer": Es war ein fauler Schäfer, ein rechter Sieben-Dann folgte "Die Fischerin", welche in Tiefurt, ber Sommerwohnung der Herzogin-Mutter, in dem Bark aufgeführt wurde und in dem Auftauchen der die scheinbar Ertrunkene mit Fadeln Suchenden an den Ufern der 31m, welche den Garten durchfließt, eine schöne Wirkung machte. Als Einlage erscheint hier gleich im Anfang ber "Erlkönig". (Die Musik rührte von Korona Schröter. bie zum vorhergehenden Stücke von Seckendorff ber). Das bart an die Posse streifende "Scherz, Lift und Rache", welches die Prellerei eines geizigen Doktors burch bas leichtfertige Chepaar Scapin und Scapine schilbert, ward von Rahser\*) komponiert. Eine beabsichtigte Weiterführung unterblieb später. "Die ungleichen Hausgenoffen", ein Singspiel berselben Art, blieb unvollendet. Bon ben zahlreichen lyrischen Stellen finden sich die "Antworten bei einem geselligen Fragespiele" in ben Gebichten. Alle biese Stücke wurden damals nicht über den nächsten Kreis ihrer Bestimmung hinaus bekannt.

<sup>\*)</sup> Kapfer war ein Landsmann Goethes, geboren am 10. März 1755 in Frantfurt, gestorben 1823 in Zürich. Goethe nahm lebhaften Anteil an ihm und suchte ihn in seinem Fortkommen zu förbern.

Bon den kleinen Arbeiten dieser Zeit- ift noch zu nennen die tomische Oper "Der Triumph ber Empfindsamkeit", ursprünglich "Die geflickte Braut", gespielt am Geburtstag ber Bergogin Luise, 30. Januar 1778, eine ausgelaffene Satire auf die Sentimentalität. Goethe selbst machte den König Andrason. Der ursprüngliche Titel hat darin seine Berechtigung, daß ber Held, Bring Oronaro, sich in eine Buppe verliebt, die mit allen den Hauptbüchern der Empfindsamteit, Siegwart\*), Werther, Die neue Beloife \*\*) 2c. gefüllt ift. Einen noch ausgelaffeneren Scherz, von beffen Einzelheiten er in ben Briefen an Charlotte v. Stein als "Plattituben" rebet, entfaltete er in den "Bögeln", welche am 18. August 1778 zur Aufführung tamen. Das Stück trägt die Bezeichnung "nach dem Aristophanes". Inbes ift es unvollendet geblieben und nicht über einen Aft hinausgekommen. Die großartige Komik ber Griechen ist längst nicht erreicht. Der Versuch, ein luftiges Wolkenkuckucksheim als groteskes Gegenbild menschlicher Verkehrtheiten zu zeichnen, ift nicht gemacht. Gerade da, wo aus der Exposition in die eigentliche Handlung übergegangen werben müßte, bricht bas Stück mit einem Epilog ab, welcher diese Thatsache feststellt, von dem "ungezogenen Liebling der Grazien" Ariftophanes ausgeht, aber mit einer ganz allgemein gehaltenen Betrachtung, daß "etwas Denken bem Menschen immer nütlich sei", ausklingt. In ben Scenen bes ersten Aktes giebt es allerlei Anspielungen auf litterarische Verhältnisse. Die Bögel. ber Bapagei, ber Schubu, stellen Richtungen ber litterarischen Rritik, den leichtfertigen Schwäßer, den grämlichen Rrittler, luftig bar.

Das anziehendste von biesen kleinen Stücken, erwachsen aus seiner innigen Liebe zu Charlotte v. Stein, heißt "Die Geschwister". Goethe hat es in drei Tagen geschrieben, am 21. November 1776 ward es aufgeführt. Der Dichter spielte selbst den Wilhelm. Viel tieser, als durch jene gelegentlich gearbeiteten, blickt man durch dieses in Goethes innig bewegtes Gesühl hinein. Man spürt in der

<sup>\*)</sup> Siegwart, eine Rioftergeschichte von J. M. Miller, Dichter bes Sainbundes, geft. in Ulm 1814.

<sup>\*\*)</sup> Die neue Beloise, ber berühmte Roman von 3. 3. Rousseau; über bessehung zu Werther siehe Erich Schmidt: Richarbson, Rousseau, Goethe.

Schilberung der lange mühsam beherrschten Glut der Liebe wieder einen echten Hauch aus seinem tiefsten Seelenleben.

Auch die Arbeit an seinen größeren Werken ruhte nicht völlig. Kaum freilich geschah etwas am "Faust", dagegen erlebte "Wilhelm Meister" gleich im Beginn ber weimarischen Zeit seine Anfänge. Gearbeitet wurde am "Egmont". "Iphigenie" ward in einer bop= pelten Geftalt sogar vollendet, in einer prosaischen Fassung und in ungeregelten Berfen. Gespielt wurde sie am 31. Januar 1781 zum Geburtstag der Herzogin, Goethe als Orest. — Aber befriedigt fühlte sich Goethe keineswegs bavon; sie lastete vielmehr auf ihm wie eine noch uneingelöfte Schuld. Und dasselbe Gefühl hatte er inbezug auf den ebenso vollendeten "Tasso", von dem er selbst sagte, daß von dem, was daftand, nichts zu brauchen sei. Die regellosen Berse, in welche er "Iphigenie" umsetzte, verwendete er auch für das Trauerspiel "Elpenor", deffen beide Afte 1783 vollendet waren. Es war eine groß angelegte, auch in ihrer trümmerhaften Geftalt wahrhaft ergreifende Dichtung, von der man bedauern muß, daß sie Fragment bleiben sollte. Dasselbe Schicksal hatte damals auch das in großem Stil begonnene epische Gedicht "Die Geheim-"Das Unternehmen ist zu ungeheuer für meine Lage", seufzte er 1784.

Glücklicher war Goethe mit seiner Lyrik. Von den leichten Kindern bes Augenblicks, in benen sein Leid wie sein Glück einen melodischen Ausbruck suchte, entstand eine ganze Reihe ber schönften in diesen so vielfach beschäftigten Jahren. Rlang anfangs noch ber Schmerz um die verlorene Frankfurter Liebe in ihm nach, wie in "Jägers Abendlied" und "Wonne der Wehmut", so ringt sich doch ein inniges Gefühl bes Glückes balb aus seinem Bergen los. Sehn= süchtig klingt es nach aus seinem Innern in ben beiben ergreifenben Liebern, die "Wanderers Nachtlied" bezeichnet sind, "Der du von bem himmel bift", und "Unter allen Wipfeln ift Rub'", letteres mit Bleiftift auf die Band ber Jagdhütte auf dem Gidelhahn ge-Raum eines seiner Lieber tont seelenvoller als bie schrieben. wunderbar ergreifenden Strophen "An den Mond". Wie jubelt bann bas Glück ber neuen Befeligung aus ben feurigen Rlängen ber "Raftlosen Liebe". In diesem Gefühl hatte Goethe sich selbst wiedergefunden. Die Schlacken früherer Stimmungen waren von

ihm abgefallen. Die dichterische Sprache hatte eine Durchgeistigung, eine Innigkeit bes Ausbrucks gewonnen, ber sich nichts an die Seite Darin fühlt man immer wieder das Königliche seiner Stellung im Reiche ber Poefie und hat die Bürgschaft, daß er zum bloken Hofdicter zu gut war. Die lyrische Stimmung ist hier auch in die Strophenbildung zurückgelenkt und läßt sich die zarte Fessel bes Reimes wieder gefallen. Freilich treibt daneben noch das brausende Ungeftum der Frankfurter Zeit in ungebundenem Rhythmus sein Spiel, benn auch Gebichte, wie ber tieffinnige "Gefang ber Geister über ben Wassern", eine Frucht ber Schweizerreise, gehören Dann feiert er "seine Göttin", die Phantasie in schwungvollem Hymnus, fühlt sich in der "Seefahrt" mit vollen Segeln auf bem freien Meere bes Lebens, und vertraut, scheiternd ober landend, - bas mochte in ber erften Weimarer Zeit noch zweifelhaft scheinen tonnen — feinen Göttern. Diefes ftolze Gefühl bes Glückes fpricht auch aus bem "Königlichen Gebete", das mit bem tief empfundenen Wunsche schließt: "O gieb mir, Gott im Himmel! daß ich mich ber Boh' und Liebe nicht überhebe." Auch die "Zueignung", jene großartige Bision, welche ihm die Poesie selber vorführt, und ihren bezeichnenden Söhenpunkt in den Worten findet: "Nimm der Dichtung Schleier aus ber Hand ber Wahrheit", entstand in diesen Jahren.

Aber zu größeren Arbeiten war für Goethe keine Sammlung zu hoffen. Die Tage reihten sich in bewegtem Flusse an einander, keiner nutlos, keiner ohne mannigfache Anregung in Scherz und Ernft, in lautem Glanz bes Hofes ober in beglücktem Berkehr mit ber Beliebten, in mubseligem Berufsgeschäft ober in poetischem Spiele. Aber das immer lebhafter drein redende dichterische Gewissen ließ sich nicht beschwichtigen. Es forberte ben Dichter zurück zu seinen großen Werken. Er barf in biesem Treiben, bas, wie bedeutsam und anmutig an sich, doch ein Spiel mit Nichtigkeiten ift, gegenüber ben ewigen Aufgaben, welche ibm bas Schickfal auf bie Seele gebunden bat, nicht fteden bleiben. Er muß fort. Und geht es nicht anders, so muß er "bie Flucht ergreifen". In seinen Briefen an die Geliebte kann man die zunehmende Sehnsucht nach einer Befreiung aus diesen lieben Banden verfolgen. Er flagt (an Lavater) über das faure Stud Brot, das er effen muffe. Er, ber jum Schriftsteller geboren, fühlt fich bei fich selbst nicht zuhause.

Sein Beift werbe kleinlich und habe ju nichts Luft; ein bofer Genius schildere ihm die läftigste Seite seines Zustandes und rate ihm, die Flucht zu ergreifen. Als er so weit war, reifte der Entschluß schnell. Im Sommer 1785 besuchte er mit Anebel Karlsbad. Dort beschloß er die Reise nach Italien. Als besonnener Mann bestellte er sein Mit Goschen in Leipzig ward bie Herausgabe feiner gesam-Haus. melten Schriften verabredet, die vom Jahre 1786 an erfolgte. Gine gemeinsame Anzeige von ihnen beiben ward gebruckt und versenbet. Wieland und Herder wurden an der Redaktion beteiligt. In das Beheimnis der Reise ward nur der Herzog eingeweiht. Die Zustimmung ward ihm nicht leicht. Auch beträchtliche Opfer waren damit verbunden, wenn Goethe seinen Dienst nicht leiften konnte, und boch bie Umter besselben mahrgenommen werden mußten. Aber er, der früher schon an Anebel, der sich von Weimar entfernen wollte, die schönen Worte geschrieben hatte: "Wird der Baum allein verwundet, wenn man ihn aus der Erbe reißt, in die er mit seinen Burzeln verwachsen?" — mochte noch weniger an die Möglichkeit benten, Goethe zu verlieren. Und daß es sich barum handelte, daß dieser eine dauernde Entfernung von Weimar seinem jetigen Zustande vorziehen würde, mußte er fich fagen. So bewilligte er den Urlaub in der großmütigften Beife. Goethe ging dann im folgenden Sommer wieder nach Karlsbad. Herber war mit ihm bort. ermahnte ihn, als Goethe an seinem 37. Geburtstage geheimnisvoll von einem Ausfluge sprach, die "Iphigenie" wieder vorzunehmen. In der That pactte Goethe alles Unfertige zusammen und verschwand am 3. September 1786 plötlich.

## Die italienische Reise 1786—1788.

Freiheit des Geistes, Sammlung aus der Zerstreuung hoffte Goethe zu sinden, als er nach dem Lande seiner Sehnsucht aufbrach. Er fand mehr dort als er gesucht hatte. Die italienische Reise bildet den wichtigen Wendepunkt seines Ledens. Er kam als ein anderer von dort zurück. Seine gesamte Anschauung empfing unter den mächtig von allen Seiten auf ihn zuströmenden Eindrücken die Erhebung und Läuterung, welche ihn nun erst zum Erreichen seiner höchsten Ziele befähigte. Die vollendete Durchsührung der klassischen Richtung unserer Poesie, wie sie sich seit dem Beginn des Jahrshunderts in steigender Kraft erwiesen hatte, die innige Vermählung des deutschen Geistes mit der Grundlage der Antike wird durch ihn vollzogen. Es war ein Ereignis für unsere gesamte Litteratur, welche in ihm ihren Mittelpunkt gefunden.

Schon aus ben frühesten Zeiten seiner Jugend stammte sein Berlangen nach Italien. Die Bilder, welche sein Bater von dort mitgebracht und dem Knaben pedantisch erklärt hatte, waren dessen erste Quelle. Die weimarischen Erlebnisse hatten es dis zur Krantschaftigkeit gesteigert. Mignons inniges Lied, das in schmerzlicher Sehnsucht nach dem Lande der Goldvangen aufzuschluchzen scheint, entquoll dieser Empfindung schon im Jahre 1785. Goethe selbst erzählt, er habe kein lateinisches Buch mehr ausschlagen dürsen, weil schon die Sprache des alten Rom sein Gesühl auf das leidenschaftslichste erregt habe. Wohl mochte er sich deshalb wie ein Gefangener sühlen, dessen Kerker sich öffnete, als er endlich hinauskonnte, die selige Weite unbegrenzt vor ihm lag. Er ließ deshalb auch zunächst keine Kunde von sich zurückgelangen, wie um alle Brücken hinter sich

abzubrechen. Noch am 17. Dezember richtete seine Mutter brieflich an Fritz Stein, den Sohn Charlottens, die Frage: "Wissen Sie benn, wo mein Sohn ist?"

In beschwingtem Laufe geht es südwärts. Den ersten Aufent= halt macht er in Verona, wo namentlich die Reste des röchischen Amphitbeaters, bas erfte Stud wirklichen antiten Lebens, ibn gefangen nehmen. Ein Seitenweg führte ibn nach Vicenza, wo er ben Spuren des berühmten Baumeifters Palladio \*), eines der gefeiertsten Rünftler der Renaissance, nachging. Bierzehn Tage weilte er bann in Be-Aber von dort ging es im schnellen Fluge nach Rom, bas er am 29. Oftober erreichte. Erft als er bie Porta del popolo hinter sich hatte, fühlte er sich wie geborgen und die nächsten Monate galten dem ruhigen Berweilen in der ewigen Stadt, welche ihn von allen Seiten mit den mächtigften Eindrücken befturmte. Er hatte einen anderen Namen angenommen, indem er sich für einen reisenden Raufmann Möller ausgab, um vor zudringlicher Neugier geschützt Umgang pflog er nur mit dem Maler Tischbein\*\*) und Morit \*\*\*). Der erftere mar Goethe schon zu Dank verpflichtet, benn auf seine Empfehlung batte ber Herzog Karl August sich für Tischbein bei dem Herzog von Gotha verwendet. Dieser hatte ihm durch eine Geldunterstützung seinen damaligen (zweiten) Aufenthalt in Rom Morits hatte sich durch die Beschreibung einer Reise ermöglicht. nach England und einen vortrefflichen Roman, eine "versteckte Selbstbiographie", ba fie bem Leben bes Berfaffers ben Stoff entnimmt, Anton Reiser, befannt gemacht. Der Bertehr mit beiden mar für Tischbein war der geeignetste Führer durch die Goethe wichtig. römische Kunstwelt, Morit, als gewiegter Kenner bes Altertums. erschloß ihm das Verständnis der antiken Götterwelt und der Metrik ber Alten, was sich für seine künftige Dichtung wichtig erwies. Auch mit der Malerin Angelika Kauffmann+) knüpften sich freundschaft=

<sup>\*)</sup> Andrea Palladio, 30. Rovember 1518 bis 19. August 1580, hatte in Bicenza allein 20 Paläste gebaut. Das berühmteste Gebäude der Stadt, das olympische Theater, ist nach Palladios Entwurf ausgesührt und hat seinen Namen von der Academia Olympica.

<sup>\*\*)</sup> Bilbelm Tifchbein, geb. 15. Februar 1751 ju Baina.

<sup>\*\*\*)</sup> Karl Philipp Morit, 1757-93, ein Berliner Gelehrter.

<sup>+)</sup> Angelita Kauffmann, geb. ju Bregenz 30. Ottober 1741, lebte feit 1763

liche Beziehungen. Sie sowohl als Tischbein haben damals Goethe gemalt. Das Bild des letzteren stellt ihn im weißen Mantel auf einer zerbrochenen, umgestürzten Säule in der Campagna sitzend, dar. Wichtig für die Zukunft war auch die Bekanntschaft mit dem Schweizer Heinrich Meyer \*), dem späteren Genossen der Goethesschen Kunstthätigkeit in Weimar. Ob er den Maler Müller, dem Dichter der Sturms und Drangzeit, welcher durch seine Verwendung die Mittel zu dem römischen Aufenthalt empfangen hatte, gesehen hat, bleibt fraglich. Jedenfalls kann es nur eine sehr flüchtige Besrührung gewesen sein.

Den Karneval verlebte Goethe noch in Rom. Die ungemein lebhafte, anschauliche Schilberung besselben erschien als ein Borläufer ber "Italienischen Reise", als gesondertes Heft 1789. Dann reiste er mit Tischbein nach Neapel ab, wo er am 25. Januar 1787 anlangte. Am 2. März bestieg er zum erstenmale, gleichsam vorläufig, ben Besub, um diesen Besuch am 6. zu wiederholen. Gerade ruhte ber Berg von einem Ausbruch aus. Nur in bestimmten Pausen entsendete er noch Dampswolken und glübende Steine; Goethe berechnete mit seinem Führer, daß die Zeit zwischen zwei solchen Ents ladungen eben hinreichend sei, um den Rand des Kraters zu erklimmen. Als sie aber hinaufgekommen in die mit schwefligen Dünften boch fast gang verhüllte Tiefe hinabschauten, bemüht, einige sichere Eindrücke zu gewinnen, vergaßen sie auf die Zeit zu achten. So lief die Pause ab und plötlich erdröhnte zu ihren Füßen ber unbeimliche Donner, welcher ben Auswurf begleitete. Tischbein, welcher unten wartete, geriet in große Bestürzung. Zum Glück aber flogen die gefährlichen Massen über die kühnen Eindringlinge hinweg und sie kamen unbeschädigt wieder unten an. Er besuchte von Neapel aus auch Pompeji. Bekanntschaft machte er mit dem berühmten Landschaftsmaler Philipp Hackert (geb. zu Prenzlau am 15. September 1737), bessen Bilber er zuerst in Gotha kennen gelernt hatte und

in Rom, dann seit 1769 in London, Seit 1780 war fie wieder in Rom. Sie galt als eine ber besten Malerinnen ihrer Zeit und war eine zarte, eble Natur. Sie starb am 5. November 1807.

<sup>\*)</sup> Beinrich Meper, geboren 16. März 1760 ju Zürich, hatte in Stäfa bei bem Formstecher Johannes Colla ben ersten Unterricht in ber Malerei, und lebte mit seinem Jugendfreunde Beinrich Colla feit bem Mai 1784 in Rom.

beffen Leben er später in einer anziehenden Schrift behandelte. Auch die vielbewunderte Miß Harte, die Geliebte des Admirals Relfon, fab er in ihren Darftellungen berühmter Bestalten ber antiken Bilb-Am 29. März reifte er in Begleitung bes Malers Chriftoph Heinrich Aniep (geb. 1748 ju Hilbesheim, geftorben 1825 als Professor ber Atademie in Reapel) nach Sicilien ab. Seefahrt war durch fturmisches Wetter mit Gefahren und Rot ver-Am 2. April wurde Palermo erreicht. bunben. Hier genoß er icone Wochen in ungetrübtem Genuß ber herrlichen Natur. vertieft sich ganz in bas Studium Homers und erkennt einen Beweis der Größe seiner Boesie darin, daß sie selbst in der Herrlich= keit einer solchen Umgebung nichts von ihrer bezwingenden Kraft verliere. Ja es erblühte ibm aus biefer Beschäftigung ber Blan einer Tragödie, welche er "Nausikaa" betiteln wollte. Denn bie liebliche Bhaakenfürftin follte die Heldin diefer Dichtung werden und ihr Schickfal sich in der unglücklichen Liebe zu dem königlichen Obhsseus vollenden. Nur wenige Spuren einer Anfangsscene haben fich in seine Werke von diesem bald wieder aufgegebenen Blane Bon' Balermo aus besuchte er bas Schloß Pallagonia, ein Muster wildester absichtlicher Geschmacklosigkeit, von welchem er eine eingebende Schilderung entwirft. In Messina suchte er die Familie des berüchtigten Abenteurers Caglioftro auf, welcher damals die meisten Höfe Europas durch seine kecken Gulenspiegeleien brandschatte und in Paris eine Rolle in ber verhängnisvollen Salsband-Er fand fie in tieffter Dürftigkeit, aber burchaus geschichte spielte. rechtlichen Verhältniffen und ließ ihr fpater im Ramen bes Sohnes eine Unterftützung zukommen. Unmittelbar in die Welt des antiken Lebens versetten ibn bann wieber bie großartigen Trümmer bes alten Theaters zu Taormina, wo er beim Rauschen bes Meeres sich besonders lebhaft mit "Nausikaa" beschäftigte. Dann ging er nach Italien zurück, wieder mit stürmischer Fahrt. Am 16. Mai war er in Neapel und blieb daselbst bis zum 3. Juni. Kurz vor seiner Abreise bereitete ihm ber Besuv die Überraschung eines prachtvollen Dann ging es wieder nach Rom. Mit Kummer riß Ausbruchs. er sich von den herrlichen Gestaden des schönen Golfes los, doch zufrieden, daß weder Reue noch Schmerz hinter ihm blieb.

von dem treuen Kniep mußte er sich trennen, versprach aber auch ferner für ihn sorgen zu wollen, so weit es ihm möglich. unendlichem Wohlgefühl richtete er sich dann in Rom zu einem ameiten längeren Bleiben ein. Über breiviertel Jahre, bis jum Ende April 1788, weilte er dort und setzte fich so fest, daß es nicht ohne ein gewaltsames Losreißen abging, als er schließlich zum Aufbruch Längst schon war man in Weimar ungebulbig über sein rüftete. langes Fortbleiben. Herber in seiner scharfen Weise äußerte fich mit einiger Bitterfeit darüber, daß er andere für sich arbeiten lasse und sich zu seinem Bergnügen in Italien umbertreibe. Andere rebeten bavon, daß er gar nicht wiederkommen werde. Der Herzog batte schon unter bem 30. März 1787 gemahnt, er möge sich nun ein Maß im Genusse auflegen und heimkehren. Goethe konnte ber Er ließ es felbst barauf ankommen, von Mahnung nicht folgen. jest an vielleicht für sich leben und sein Berhältnis zu Beimar abbrechen zu muffen. Aber ber Herzog konnte ihn nicht laffen. feinem Scheiben von Rom brachte Goethe biese Angelegenheit zum Er schrieb bem Herzog voll warmen Dankes für die ibm gewährte Gunft und Freiheit. Dann aber fährt er fort, nachbem er geäußert, er habe sich in ber langen Ginsamkeit wiedergefunden und sei seiner Bestimmung sicher geworden: "Lassen Sie mich an Ihrer Seite das Mag meiner Existenz ausfüllen, so wird meine Rraft wie eine neu eröffnete, gesammelte, gereinigte Quelle von einer Höhe nach Ihrem Willen leicht da= ober dorthin zu leiten sein. Wie Sie mich bisher getragen, sorgen Sie ferner für mich; Sie thun mir mehr wohl, als ich felbst kann, als ich wünschen und verlangen Der Herzog verstand den Wunsch des Freundes ganz, und wie er schon 1776 ben Eltern hatte schreiben laffen, als er Goethe in seinen Dienst nahm, jede andere Stellung, als die eines Freundes sei unter bessen Werte, so ernannte er jetzt am 11. April ben Geheimen Affiftengrat Schmid zum Rammerpräsidenten an Goethes Stelle und entlud biesen damit seiner Hauptthätigkeit. So fonnte Goethe mit ruhigem und reinem Sinne die Heimreise antreten. Jetzt erst holte er den Besuch von Florenz nach, den er anfangs in ber brennenden Sehnsucht nach Rom verschmäht hatte. Dann wandte er sich westwärts und über Mailand und den Gotthard ging es in die Schweiz. Dann herniedersteigend tam er nach Frankfurt, wo er die Mutter wiedersah, und am 18. Juni 1788 war er in Weimar.

Fast zwei Jahre hatte seine Abwesenheit gedauert. Die glücklichste Zeit seines Lebens lag hinter ihm. Man fühlt es noch bem Motto ab, mit welchem er fast breißig Jahre später bie Beschreibung seiner italienischen Reise schmückte: "Auch ich in Arkadien!" daß er in einem glücklichen Lande geweilt. Es war ja auch ein Leben in beftändigem Benuß bochfter und reinfter Art, und so, daß er keine andere Pflicht zu erfüllen hatte als alles, was ihn umgab, in tiefster Weihe auf sich wirken zu lassen. Wie bedeutsam mußte biese Anregung sein. Er hatte sich selbst wiedergefunden. Die Bande bes Hoflebens, des läftigen Staatsdienstes fielen von ihm ab. und in feiner bichterischen Arbeit, in bem Ausgestalten ber reichen Schäte feines geiftigen Borratshauses batte er ben Wittelpunkt seines ganzen Lebens erkannt. Der Sturm und Drang war verbrauft, als ein ganzer, seiner selbst gewisser Mann kehrte er zurück. Dies war ber nächste Gewinn, ben er von bort beimtrug. Sobann aber ber andere, daß er in Italien erft die neue klaffische Richtung seiner Runft aus-Das Geheimnis der Form war ihm erschlossen. aebildet batte. Maßhalten in ber Geftaltung, fünftlerische Besonnenheit, welche mit bem Schaffen Hand in Hand geben muß, volle Durchbringung bes Gebilbeten mit bem barin maltenben Geifte bis zu jeder feinsten Spite des Wesens, Harmonie der Erscheinung, das sind die Hauptzüge, in benen dies neu gewonnene Kunftideal seinen Ausdruck suchte. Mit Recht empfand er biefen Prozeg ber Läuterung als einen großen wahrhaften Fortschritt seiner Entwickelung. In der lebendigen Aneignung der Antike als des großen Musters aller klinftlerischen Erzeugung prägt fich bas neue Gesetz aus, wie er es von jetzt an im ganzen Reiche ber Runft zur Geltung zu bringen bemüht mar. Die bochfte Bollendung des bichterischen Schaffens war ihm erst unter biesem neu erlangten Gesichtspunkte möglich. In solchem Sinne sprach er von der wiedergefundenen Existenz. Sicher würde er nicht ohne biese beglückte Zeit das geworden sein, was er als Dichter ift. Aber biese innere Festigkeit und Sicherheit seines Wesens war auch nötig, um mit gleichsam angestauter Kraft bas wieber einzubringen, was er in den zehn Jahren seines bisherigen Beimarer Lebens verloren, wenigstens anderen als Vorsprung eingeräumt hatte. Denn eine

Säumnis war das lange Zurücktreten jedenfalls, und die Sammlung seiner Schriften hatte in ihren vier Bänden, die das Bisherige umfaßten, von keinem Zunehmen seiner Kraft zu zeugen.

Soethe hatte seine Zeit in Italien auch dichterisch nicht unbenutzt gelassen. Freilich war eigentlich Neues nicht entstanden. Aber die Umarbeitung der schon fertig mitgenommenen Dichtungen war doch gleichsam ein Neu-Erzeugen, nicht bloß ein Ausseilen und Glätten der Form. Und zum Lebenswerk, dem "Faust", kamen wichtige neue Bestandteile hinzu, wie die im Garten der Billa Borghese in Rom geschriebene "Herenküche".

Jene Stücke waren "Iphigenia", "Torquato Taffo" und "Egmont". Allerdings ift die Reihenfolge ihrer Bollendung insofern anders, als "Egmont" vor "Taffo" fertig, schon am 9. Februar 1788 an Herber abgesandt und sofort gebruckt, mit ber gereinigten "Claudine", sowie "Erwin" und "Elmire" ben fünften Band ber Schriften füllend, dieser erft mahrend eines Aufenthaltes in Belvedere vom 20. Mai bis 7. Juni 1789 abgeschloffen, 1790 im fechsten Bande ber Schriften gebruckt wurde. Indes wird man für die Betrachtung unwillfürlich "Iphigenia" und "Tasso" näher zusammenrücken. ift nicht bloß die Form des fünffüßigen Jambus, welche sie gemein haben. Die ganze Führung der Handlung, das mehr Innerliche als äußerlich Hervortretende ber Borgange schließt sie enger aneinander. "Egmont" verleugnet nicht seinen Ursprung aus der Frankfurter Zeit. Er ift noch entstanden unter bem Geftirne Shakespeares. Volksscenen ist an mehr als einer Stelle das Vorbild Julius Cafare unmittelbar zu erkennen.

In geringerem Grade, als bei einem anderen der Hauptwerke Goethes, lassen sich in "Iphigenia" persönliche Momente nachweisen. Sie ist nicht in demselben Sinn wie die anderen ein Stück einer großen Konsession. In seiner Beschäftigung mit der antiken Poesie, den großen Gestalten des Prometheus und seiner titanischen Genossen, seinem eiferigen Studium Pindars zeigt sich uns die Brücke zur Behandlung eines rein antiken Stoffes. Reizen mochte es ihn, wenn Wieland so wenig antikes Leben in seinen Dichtungen zutage treten ließ, auch durch Besser machen das verdammende Urteil seiner früheren Satire zu bekräftigen. In der Iphigenie des Euripides, an welche er seine Dichtung anlehnte, stört vor allem der gewaltsam herbeigeführte Schluß. Sollte sich nicht

auch biefer Konflitt von innen heraus lofen laffen? So mochte fich Reim au Reim gefellen, aus welchen aulett biefes berrliche Bebilde emporsprofite, die Verforperung eines Ideals echter Weiblichkeit, wie es feine Boesie vollkommener aufzuweisen bat. Gine echte Griechin ift Iphigenia in der Sehnsucht nach dem beimischen Geftade, welche fie nicht festwurzeln läßt bei ben Fremben, wie sehr sie bieselben auch schätzen und achten mag, ebenso in ihrem Familienfinn. fie erhebt fich über die Grenzen dieses Bolkstums in der edlen Menschlichkeit ihrer Gesinnung, welche es ihr unmöglich macht, ben graufen Gebrauch bes Menschenopfers, wozu fie zunächft beftellt war, auch nur einmal auszuführen. Segnend, verebelnb, die Sitten reinigend, die Roben bandigend, macht sie ihre Gegenwart tund, wie echte Weiblichkeit es immer vermocht bat. Und vor allem abelt sie die garte Reinheit ihres Gewiffens, welche ihr auch nicht die kleinfte Unwahrheit gestattet, obgleich nur hierburch ihre Rettung möglich scheint, und sie nicht nur fich, sonbern auch die geliebten Häupter bes Bruders und Freundes dem Berderben auszuliefern fürchten muß. Und als sie nun über alle Gefahren triumphiert, das trübe Gewölf bes Unwillens und der Leidenschaft sich zu lichter Klarheit gelöft hat, ba kann sie nicht scheiben, ohne auch den letzten Groll auszujäten aus ber Bruft bes Tiefgefrankten und mit beweglichem Zuspruch seine Verzeihung sich zu sichern. Das furze Wort des Abschiedes des Thoas, jenes eine "Lebt wohl", fann beshalb gar nicht innig genug aufgefaßt ober bei ber Darftellung gesprochen werben, um bie ganze Fülle ber Empfindung spuren zu laffen, die barin liegt. Das schönfte Motto hatte Goethe felbst dieser Dichtung mitgegeben, wenn er in bas bem Schauspieler Krüger übersandte Brachteremplar Berje fcrieb, bie in bem Sate gipfeln:

Alle menschlichen Gebrechen Gubnet reine Menschlichkeit.

Die Form der Dichtung war der Blankvers. Schon in "Elpenor" und der früheren Bearbeitung der "Iphigenia" hatte dieser die Hauptmasse der Berse gebildet. Die höhere Stufe der Bollen-dung zeigte das strengere Gesetz seiner Handhabung. Es war jedoch nicht der Drang nach formeller Bollsommenheit, was Goethe so oft wieder zur Arbeit an "Iphigenia" führte, daß man eine fünfsache

Geftaltung des Stoffes aus seinen Angaben nachweisen kann. Er war mit seinem tiefsten Gemütsleben nicht persönlich genug bei einer Dichtung beteiligt, welche wir gleichwohl zu seinen vollendetsten Dichtungen zählen, einem Drama, das, wenn es auch nicht reines Griechentum zur Anschauung bringt, in der vollen Durchdringung des antiken Stoffes mit deutschem Geiste, in dem vollen Adel klassischer Form als eine der schönsten Früchte der neuen Kunstweise bezeichnet werden muß. Und wie sehr ihm doch auch das hohe Ideal echter Weiblicksteit am Herzen lag, beweisen die Worte aus der italienischen Reise, über ein Bild der heiligen Agathe: Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt und werde ihr im Geiste meine Iphigenia vorlesen, und meine Heldin nichts sagen lassen, was diese Heilige nicht aussprechen möchte.

Biel inniger durch eigene Erlebnisse bing Goethe mit "Torquato Wie dieser hatte er selbst den schweren Kampf Tasso" zusammen. burchfechten müffen, ber keinem bober begnadeten Menschen erspart bleibt, welcher nicht nur in dem Diesseits befangen ift, sondern mit seinem Haupte in die Ewigkeit reicht. Denn diese beiden Welten stehen nebeneinander, eine des Gesetzes, der Ordnung, der Sitte, in welcher ber Klügfte Herr ift und die verständige Besonnenheit allein den Weg zum Gelingen vorschreibt. Erlaubt ift, was sich ziemt, damit spricht die Prinzessin selbst das Wort aus, das gleichfam ben Eingang in biefe Region eröffnet. Sie ftellt es bebeutsam bem Spruche Taffos: Erlaubt ift, was gefällt, gegenüber. könnte man sich jene obere Welt benken, die Welt der Freiheit, der Erfüllung aller Bünsche, ber Berkörperung aller Hoffnung, daß, was unserem Herzen nicht sinnlicher Weise behagt, sondern ihm im böchsten Sinn angemessen ift und seinem tiefften Wesen entspricht, von ihm ergriffen werden darf. In dieser Welt lebt Tasso, darum fallen die Schranken und hemmnisse bes Irdischen für ihn fort. Und wann follte dieses Gefühl ftarker in ihm sein, als gerade in dem Moment, wo er das Werk seines glühendsten Eifers vollendet hat und sich in bem Bewußtsein dieser That zu dem Höchsten berufen, zum Genuß eines ewigen Ruhmes begnadigt fühlt? Zwar vergißt er auch so noch die Bescheibenheit nicht, welche ihn hindert, sich dem Söchsten gleichzustellen und die Lorbeerkrone, mit der die Holbe seine Stirn schmückt, als zu glänzenden Schmuck abweift. Als aber ber Weltmann, ber staatsfluge Lobredner fühler Berftändigkeit mit berben Worten biese Zierbe antaftet und seine Burbigkeit in Zweifel zieht, ba tritt er fühn für sein Recht auf, und selbst die Bflicht des Mannes, für seine gefrankte Ehre mit rühmlicher Tapferkeit einzusteben, will er erfüllen. Mit einer Scharfe, die ihm um fo schneibenber scheint, je höher die Wellen seines Empfindens sich heben, wird er an die Schranken bes irbischen Rechtes gemahnt und nun bricht er zusammen. In einem furchtbaren Moment hat er es erfahren, daß es vergebliches Bemühen auch für ben fühnften Wagemut bes Genius ift, Die Brude von bem Diesseits in bas Jenseits zu schlagen. Es gabe noch einen Weg, das Paradies in das Irbische zu zaubern. Liebe ift des Lebens Erfüllung. In seiner tiefen Zerriffenheit betritt er auch diesen und schließt die Geliebte in seiner Erregung in feine Arme. Ist benn nicht ber Dichter ber Liebling bes Himmels. jedem Erdgeborenen ebenbürtig? Leider nicht, folange diese Welt ihren eigenen Gesetzen folgt. Die Prinzessin entwindet sich ihm mit Und Tasso ist gebrochen, die volle Wirkung des Tragischen ist ba. Doch entspricht es ber milben, geklärten Anschauungsweise bes Dichters, daß er dem Ausgang die lette Steigerung ber Aber die Resignation, in der Tassos Gefühl Vernichtung nimmt. zulett verklingt, diese ergreifende Wehmut hat nichtsbestoweniger die volle Gewalt der tragischen Zerstörung. Tasso ift wirklich ein Schiffbrüchiger, der auf den kahlen Felsen klimmt, wenn er sich an Antonios Brust wirft. Armer Jüngling, wie wirst du weiter leben?

Alles dies hatte Goethe selbst empfunden, denn es bleibt keinem Träger der Genius erspart. Man braucht nur sür Antonio sen Grasen Görz, den Minister v. Fritsch einzusetzen, um seine Gefühle in Tasso Worten wiederzusinden. Wie Eleonore dessen Werbung, so hat sich Charlotte v. Stein seinen Umarmungen entzogen, vieleleicht nicht ausschließlich der äußern Verhältnisse, nicht des Urteils der Welt wegen. Man mag wohl an die andere Leonore dabei denken, die den geliebten Dichter als Gegenstand verliebten Spieles sür sich allein haben möchte. Ein ganzer Areis also der personslichsten Empfindungen war in dieser erschütternden Dichtung berührt. Nur ein großer Unterschied bestand zwischen ihr und dem Leben, wie es Goethe geführt. Tasso ist ein franker Geist. Es vertieft den Anteil an diesem Werk, wenn Goethe so manchen Zug aus den

bistorischen Überlieferungen von dem unglücklichen Sänger bes befreiten Berusalems aufnahm, sein tranthaftes Mißtrauen, seine Unfähigkeit zu einer geregelten Lebensweise, seine Reigung zu übermäßigem Genuß, seinen Mangel an Ordnungefinn und Festigkeit ber Alles bas besaß Goethc. Er war ebenso gesund als jener frank. Und barum warf ihn die gleiche herbe Erfahrung von ber Unmöglichkeit, in biefer Welt irdischer Beschränktheit bas Beiftige rein und voll auszuleben, nicht in gleichem Mage nieber. rade jest kehrte er in vollem Besitze seiner geiftigen Gelassenheit aus bem Gesundheitsbabe Italiens beim. Darum flärt sich ihm die Tragodie zu dieser sanften reinen Schonheit ab, welche fich über all ihre Büge verbreitet, und ben geiftigen Reichtum, bem fie entsprang, auch in ber weihevollen Sprache, in ber Fülle von Gedanken, Die ganz voll bochfter Wahrheit mit dem Worte den schönften Bund eingeben, in jenen Denksprüchen, wovon gerade Tasso einen solden Überfluß befist, bezeugt.

Man wird einräumen müssen, daß der theatralische Wert der Dichtung ihrem poetischen nicht gleichkommt. Sie hat nichts von der frästigen Körperlichkeit, welche sich die Bühne erobert. Die Borsgänge sind alle so ins Geistige gezogen und die Ergüsse des Innern überwiegen so sehr, daß nur ein sehr seines und von den Effekten der scenischen Darstellung unabhängiges Publikum wirklich den vollen Genuß haben kann. Wie denn auch zugegeben werden darf, daß gerade der Hauptcharakter in dem Beisat irdischer Schwere durch jene krankhaften Züge seines Wesens der Verkörperung besondere Schwierigkeiten bereitet.

Biel mehr bem Wirklichen zugewendet und auf den äußeren Zuschon die Form der Prosa deutet das an, nicht minder die bewegte, vielseitig ausgebildete Handlung. Der Gegenstand hatte sich
dem Dichter in seiner Sturm- und Drangzeit empsohlen durch den Kampf, welchen der Repräsentant eines edlen, trefflichen Bolkes sür
dessen, der geht darin zugrunde, das ist das Gesetz der Tragödie,
aber in seinen letzten Träumen giebt ihm der Genius des Baterlandes, in der Gestalt der Geliebten verkörpert, welche sich mit ihm
geopfert, die tröstliche Gewißheit, daß er nicht umsonst gefallen ist. Die spätere Umbichtung greift nicht so tief in bies Gefüge ber Handlung ein, daß ein ganz neues Werk daraus hätte werben muffen. Bertiefung, Berklärung bes einzelnen, Säuberung ber Sprache von den Kraftlauten der Geniezeit, an welche nur noch einige Spuren gemahnen, mar die Hauptarbeit, welche Goethe bem Werke in Italien widmete. Freilich gelang es ihm auch so nicht, ein wirtlich gutes Drama baraus zu formen. "Egmont" bleibt ein Beweis, daß Goethe den Kernpunkt der dramatischen Poefie, die Schurzung einer ftraff burchgeführten Sandlung nur selten erreicht bat. viele der einzelnen Auftritte find reines Füllsel, welches den Fortschritt der Begebenheiten auch nicht im mindeften fördert. vieles müßte weggeschnitten werden, wenn eine echt dramatische Wirtung erzielt werben sollte. Man rühmt die Bolksscenen und ihre naturalistische Anschaulichkeit. Und gewiß sind sie ein glänzender Beweis für die bewundernswürdige Kraft Goethescher Charakteristik. Nur ließ er sich durch bes Aristokraten Shakespeare Borbild in "Julius Cafar" ober im "Coriolan", verlocken, das Bolk niedriger ju zeichnen, als man es hier forbern mußte. Für biefes Gefindel foll Egmont fallen? Sind das die Niederlander, benen die Welt offen stehen sollte? Diese Gevatter Zimmermann und Schneiber und Seifensieder, welche sich nur beugen, wo die Gewalt sich regt, und keines einzigen höheren Gebankens fich fähig zeigen, die vielleicht morgen mit neugierigem Grausen bas Schaffot umstehen werben, auf bem berjenige fällt, ben fie bewundert und vergöttert haben, weil er für sie ben Mut hatte, bem Thrannen entgegenzutreten. Das regt ernste Bedenken an. Sie verschwinden in dem Zauber hoher Schönheit, ben Goethe über sein Wert zu verbreiten wußte. bält auch heute noch vor und bält uns auch noch vor der Bühne befangen, wo wir so manchesmal mit kritischem Berftand ein Halt! rufen möchen.

Die Menschen selbst, welche wir vor uns sehen, thun es uns an. Der geniale Leichtsinn der Bolkshelden ist niemals schöner verkörpert als in Egmont. Er traut seinen Sternen mehr als er sollte. Er geht mit offenen Augen, möchte man fast sagen, in sein Berderben, weil er an das Gute, das Hohe, das Edle glaubt und nicht fähig ist, den krummen Weg der Hinterlist auch nur zu ahnen. Für seine Charakteristik ist von höchster Wichtigkeit die Scene mit

i

seinem Sefretar, die bramatisch unwichtig, ein ganzes Rapitel echter Regentenweisheit enthält. Mit großem Maß meffend, wird bier bas Rleine klein genannt und großmütig überseben, und bei aller Strenge in der Behandlung wichtiger Fragen der Blick für das Wesentliche frei Nicht minder ift im vierten Aft auch die große Scene mit Alba, welche seiner Gefangennahme vorausgeht, eine Fundgrube wichtiger und bedeutsamer Gesichtspunkte. Und nun Egmont in seiner Liebe zu Klärchen. In diesem holden Mädchenbilde bewundern wir eine ber edelften Geftalten Goethescher Runft in der Darstellung einfacher, natürlich wahrer und unverbildeter Frauengestalten, worin es keiner ihm gleichgethan bat. Ganz Hingabe, ganz Bartlichkeit, erfüllt sie damit des Weibes Los. Aber sie bebt sich über ihre Genossinnen denn doch hinaus durch den Heroismus, worin sie die Sie macht den Bersuch, bas Bolf zur That zu Männer beschämt. rufen, sie möchte die Retten brechen, in welche man ben Geliebten ge-Arme Schwärmerin! Du vergeudest beine Bitten, beine warme Beredsamkeit. Aber sie ist trot all' ihrer Kindlichkeit und Schlichtheit groß genug, bann mit bem Geliebten zu fterben!

Wie aber war die Wirkung, welche Goethe auf seine Zeit mit diesen Werken bervorbrachte? Mit großen Hoffnungen hatten ihn seine Freunde nach Italien begleitet. Was mußte er unter folchen Eindrücken und in voller Sammlung seines Genius bemselben an Früchten abgewinnen! Der Maler Müller sprach es aus, daß man neue Stücke voll Kraft und Feuer von ihm erwarte. Was er hier bot, erschien so ganz Diesen Weg seiner Entwickelung konnte niemand versteben. Mächtig wuchs er über die Köpfe seiner Zeit hinaus, da er die Offenbarung höchster Schönheit in sich hatte wirksam werden lassen. Reiner konnte ihm dahin folgen, und so wollte man diese neue Kunft Berber selbst nahm die Iphigenie mit Befremben nicht anerkennen. Er konnte sich nicht in die neue Welt finden. Schillers herbe Rritik über "Egmont", auf welche freilich persönliche Stimmungen nicht ohne Einfluß waren, und die in dem Ausspruch gipfelt, daß ber melodramatische Schluß ein salto mortale ins Opernhafte sei, ift bekannt.

## Goethes Stellung gur Wiffenschaft.

Nicht bloß dem Genuß der Schönheit in Natur und Runft hat Goethe fich in Italien hingegeben. Ihn beschäftigten auch ernfte wiffenschaftliche Fragen. Sein mächtiger Geist hat sich keiner Seite bes geistigen Lebens fern gehalten. Bu jeder suchte er Stellung zu nehmen. Borzugsweise thätig aber war er auf den Gebieten der Naturwissenschaft und der Kunstbetrachtung. Auf beiben war sein Verfahren das gleiche. Aus ber Betrachtung bes Einzelnen, ber möglichft umfassenben Beobachtung, suchte er sich zum Ganzen einer abschließenden Theorie zu erheben. Nie haben ihn naturphilosophische Spfteme, nie äfthetische Spekulationen von vornherein befangen und ihn etwa die Einzelbetrachtung nur als Beispiel schäten lassen. Aber umgekehrt wurde doch auch jede Erforschung eines Gegenstandes auf das Ganze, das zu entwickelnde Gesetz bezogen. So ift seine Naturforschung eine sehr fruchtbare Auch wo seine Resultate zunächst nicht ergiebig waren, hat er boch an der Durchbildung der Methode seinen wesentlichen Daher kommt es auch, daß seine Thätigkeit auf diesem Bebiet eine immer größere Anerkennung gefunden. Es ging ihm bier ebenso, wie mit ber Thätigkeit im praktischen Staatsbienst. Bie man bort anfangs geringes Bertrauen in ihn gesetzt hatte und ihm nachher Anerkennung und Bewunderung nicht versagte, wollten auch die zünftigen Vertreter ber Naturwissenschaft anfangs nichts von ihm wissen, heute aber wird sein Name ehrenvoll in ihren Annalen erwähnt.

Durch ben Neubetrieb bes Bergbaues zu Ilmenau war er mit ber Mineralogie und Geognosie in unmittelbare Berührung gekommen. Seitbem war er unausgesetzt barin thätig. Weilte er in Karlsbad, so sah man ihn auf seinen Ausflügen damit beschäftigt, Gesteine zu

zerschlagen, um fich mit ben Gefeten und ber Art ihres Baues betannt zu machen. Sein Briefwechsel mit bem Polizeirat Gruner, bessen Bekanntschaft er 1820 bort machte, handelt fast nur von biesen Dingen, und in wieviel andere seiner mehr wissenschaftlichen Fragen gewidmeten oder freundschaftlichen Briefe dringen sie ein! Wie viel gelangte bavon in ben zweiten Teil bes Fauft, ber vielen Anschauungen bes Dichters ihr lettes poetisches Gewand gab! sehnlich waren die Sammlungen von Steinen, die er anlegte. Die einzeln gewonnenen Renntnisse brängten zu einem Abschluß, zu einer ausammenfassenden Theorien. So bilbete er feine Meinung über die Entstehung der Erde und griff damit in den Streit der Gelehrten ein, welche sich damals in die Blutonisten oder Bulkanisten und Reptunisten schieden, je nachdem sie dem Feuer oder dem Wasser den Hauptanteil an ber Geftaltung ber Erdoberfläche beimagen. ber Seite ber letteren ftand Goethe. Für ihn hatte beshalb ber Ausbruch des Besuv, bessen Zeuge er in Neapel war, seine besondere Bebeutung, indem er daran gleichsam die Probe auf die Richtigkeit seiner Bebauptung machte. Die Gletschertheorie, welche er mit vielem Scharffinn und großer Ausführlichkeit später in Wilhelm Meisters Wanderjahren entwickelt, ruht auf demselben Grunde. Eines kam zum andern. War das Gebiet der Naturforschung einmal betreten, so war die Aussicht unendlich. So finden wir Goethe auch beschäftigt mit dem Studium der Wolkenbildung. Schon auf ber Schweizerreise mit dem Herzog hatte dieselbe seine Aufmerksamkeit Später entstanden baraus die kleinen Gedichte, welche unter ben Bezeichnungen: Atmosphäre, Howards \*) Ehrengebächtnis, Stratus, Kumulus, Cirrus, Nimbus, "Wohl zu merten" 1817 (erftes und lettes 1821) geschaffen wurden. Wichtig war ihm bann vor allem die Botanik. Der Trieb zum Ganzen veranlaßte ihn auch bier einen neuen Weg ber Erkenntnis einzuschlagen. Es bilbete sich in ihm die Vorstellung einer Urpflanze, welche in einfachsten Grund-

<sup>\*)</sup> Luke Howard (1772—1864) aus London war der erste, welcher die Wolken-bildung wissenschaftlich betrachtete und den Grund zur hentigen Meteorologie legte. Eine von ihm selbst versaßte Biographie aus dem Jahre 1822 veröffentlichte Goethe später in seinen Aufsägen zur Meteorologie. hempelsche Goethe-Ausgabe XXXIV, S. 21—36. Dort findet man auch alle einzelnen Aufsäge Goethes.

zügen die gesamten Formen des Pflanzenbaues aufweise. Er suchte nach einer folchen mit Emfigfeit während seines italienischen Aufent-Einmal glaubte er schon ihren Spuren gang nabe ju fein. Natürlich umfonft, denn eine folche Pflanze giebt es nicht. brückte den Gedanken, welcher ihm dabei vorschwebte, als Metamor= phose der Pflanzen aus, denn nur wie ein Umbilden oder Ausbilden ber keinartig vorhandenen Anfate erschien ihm die Einzelgestaltung. Das Wort stammte icon von Linne, bem berühmten Botaniker, ber. Goethe aber gab ihm einen neuen morphologischen Sinn. bieses Broblem wußte er später in einer poetischen Fassung in zierlichen Diftichen aufs schönfte anschaulich zu machen. Die Reit ber Abfaffung bes für Chriftiane Bulpius beftimmten Gebichtes ift nicht sicher. 1798 trug fich Goethe mit bem Plan eines umfaffenben Naturgedichtes, welches nach und nach entstehen sollte. In diesen Zusammenhang scheint es zu gehören. Jett bilbet es mit ben andern Gedichten: Barabase, welche voransteht, Epirrhema, Metamor= phose der Tiere, Antepirrhema einen kleinen Cyklus verwandten Inbaltes, in welchem sich seine Naturbetrachtung ihr poetisches Dentmal sette. Bedeutsam erscheint für dieselbe besonders das Epirrhema. Der erfte Teil bieses Bedichtes lautet febr charafteriftisch für bes Dichters Auffassung:

> Muffet im Naturbetrachten, Immer eins wie alles achten; Richts ist brinnen, nichts ist braußen; Denn was innen, bas ist außen. So ergreifet ohne Saumnis heilig öffentlich Geheimnis.

Die Titel, Parabase, Epirrhema, Antepirrhema sind der Komödie der alten Griechen entnommen. Dort bezeichnete das erste die persönliche Anrede des Chorsührers an das Publikum am Schluß der einzelnen Teile des Stückes. Epirrhema und Antepirrhema sind Schlußrede und Gegenwort. Diese Bezeichnungen, wohl von Riemer ersonnen, sind hier für die persönlichen Aussprüche des Dichters gebraucht, mit denen er die sachlichen Offenbarungen der beiden andern Gedichte unterbricht. Sie erschienen zuerst 1820 in dem Zusammenshang verschiedener Aussätze "zur Morphologie".

Die Metarmophose ber Tiere, in Hexametern geschrieben, über=

trägt ben Gebanken ber Umbildung aus einfachen Grundlinien ber Geftaltung zu der Mannigfaltigkeit ber Erscheinungsformen von der Pflanzenwelt auf die der Tiere. Auch inbezug hierauf verfolgte Goethe seinen eigenen Weg. Bebeutsam mar ein Ereignis aus seinem zweiten venetianischen Aufenthalt im Jahre 1790. Zufällig fand er bier auf der Straße den Schäbel eines Schafes, welcher ihm die Gewißbeit gab, daß die Schädelknochen aus Wirbelknochen abzuleiten seien, auch hier also das Grundgeset einer Herausgestaltung verwickelterer Formen aus einfacheren Grundformen sich wiederhole. Schon vor= ber hatte er jedoch die ungleich wichtigere Entbedung gemacht, daß ber Intermaxillarknochen, welchen sämtliche Säugetiere aufzuweisen haben, auch bei dem Menschen vorhanden sei, bei welchem er noch nicht nachgewiesen war. So war ber Mensch seiner natürlichen Geftaltung nach als innerhalb ber lückenlosen Reihe von Geschöpfen ftebend festgestellt, der er durch seine ganze Beschaffenheit naturgemäß angehört.

Die Erfindung des Wortes "Morphologie" für die Betrachtung und Erfindung der Gestaltung wird ihm noch heute als Berdienst angerechnet. Eine Urpflanze ließ fich freilich in biefer Weise nicht Aber sein Gedanke deutet doch einmal bestimmt bin auf finden. bie einfachste Form alles organischen Lebens, die Zelle, aus welcher fich der gesamte Organismus entwidelt, sodaß fein Name mit bieser großartigen Entdeckung auf naturwiffenschaftlichem Gebiete unlöslich verknüpft geblieben ift \*). Sodann aber hat Goethe darüber hinausgebend das in der Bildung aller Pflanzen erkannte Gefetz damit ahnend vorweggenommen, welches später von Darwin ausgeführt, ben doppelten Trieb der Bertikalität und Spiralität feststellt. in den Forschungen, welche von dem Gefühl der Einheit der gesamten organischen Schöpfung aus zur Nachweisung bes Intermaxillarknochens führten, wird man die genaue Berührung mit dem eben genannten Forscher unserer Tage nicht verkennen. bänger haben Goethe auch schon längst als einen Borläufer ihres Heros in Anspruch genommen. Über die Entdeckung der Entwickelung

<sup>\*)</sup> Borangegangen, wenn auch von Goethe nicht gekannt, war mit dieser Anschauung schon Kaspar Friedrich Wolff in Breslau, Dr. med., in seiner Doktordissertation: Theoria generationis.

ber Schäbelknochen ift später gegen Goethe ein schwerer Borwurf erhoben worden. Ofen \*) Professor ber Naturwissenschaften in Jena, hatte 1806 bieselbe Beobachtung an einem Hirschschädel im Harze angestellt. Er machte sie 1807 in einer akabemischen Gelegenheits= schrift bekannt und wurde von Goethe 1808 in den Ofterferien nach Weimar eingeladen, um mit ihm barüber zu reden. Goethe hat damals die Priorität seiner Entbeckung nicht geltend gemacht, wie er fagt, weil Otens Anschauung die Sache nicht geiftreich durchdrungen hatte und die Beröffentlichung tumultuarisch erfolgte. Erft später (1820) nahm er sein Rocht auf die frühere Erkenntnis in Anspruch, wobei er sich auf das Zeugnis Riemers und v. Boigts, feines alten Genoffen bei ben naturwiffenschaftlichen Studien, berief. Erft 1847 im 7. Hefte seiner Zeitschrift "Isis" - als bie beiben von Goethe angeführten Zeugen tot waren - tam Oten auf bie Sache zurud und schrieb jene Außerungen Goethes Eitelkeit zu, inbem er ben Zusammenhang so barftellte, als ob er erst burch seinen Bericht auf jene Ansicht gekommen sei. Die neptunistische Richtung ber geologischen Meinungen Goethes bat sich gleichfalls behauptet. Alexander v. Humboldts ausschließlich plutoniftische Anschauung ift von der Wissenschaft aufgegeben. Außerdem wird Goethe auch noch Die erste Beobachtung, ber insettenfressenden Pflanzen, nachgewiesen am Sonnentau (Drosvera rotundifolia und D. largifolia) nachge= In Anerkennung dieser Berdienfte bat bann ber berühmte rübmt. Naturforscher Nees v. Esenbeck\*) einen prachtvollen brasilianischen Baum Goethe zu Ehren Goethea (cauliflora und semperflorens) genannt.

Um wenigsten hat dieser Glück gehabt mit den Forschungen, welchen er seine eifrigste Thätigkeit widmete, nämlich denen auf dem Gebiet der

<sup>\*)</sup> Lorenz Ofen, 1. Aug. 1779 bis 11. Aug. 1851, geb. zu Bohlsbach in Schwaben, war von 1807—1816 Professor der Naturwissenschaften zu Jena und Herausgeber der "Ist". 1817 beteiligte er sich an dem Wartburgsest. Bon 1818—1829 lebte er als Schriftheller in Jena, ward dann Prosessor in München und seit 1832 in Zürich.

<sup>\*\*)</sup> Chriftian Daniel Gottfried Rees von Efenbed, 14. Februar 1776 bis 16. März 1858, einer ber ausgezeichnetsten Botanifer neuerer Zeit, geboren zu Reichenberg bei Erbach im Obenwald. Seit 1817 Professor zu Bonn, ward er 1830 nach Breslau berufen, 1842 aber wegen seiner politischen und freireligiösen Anschauungen ohne Benston entlassen.

Optik. Sein Bestreben. Newtons berühmte Theorie von der Entstehung der Farben durch die Brechung des Lichtstrahls zu widerlegen, war erfolglos. Goethe wollte die Farben durch die Übereinanderlagerung verschiedener Luftschichten entstehen laffen. Mittel waren für ihn die wichtigften Begriffe. Trübes auf bunklem Grunde sollte blau erzeugen und namentlich die blaue Färbung bes Himmels ward hierfür zum Beweise berbeigezogen. Gin feltsamer Borfall schien diese Theorie zu bestätigen. Ein Maler sollte ein altes Gemälbe eines Beiftlichen reinigen. Er fuhr mit bem Schwamm über basselbe und ber schwarze Sammetrod mar in einen hellblauen Er fürchtete schon, das Gemälde verdorben zu haben. Am anderen Morgen war die Schwärze wieder bergestellt. jebe neue Benetung rief ben Übergang ins Blaue wieber hervor. Goethe interessierte sich sehr für biefe Erscheinung und erklärte fie jo, daß der Maler, um das Schwarz recht tief zu machen, dasselbe mit einem besonderen Firniß lasiert habe, der einiges Wasser in sich sog, baburch trübe ward und bas Schwarz in Blau veränderte. Die lichten Farben erklärte Goethe auf ähnliche Weise burch bas Vortreten eines trüben Mittels vor das Licht. Das hellste Licht, burch ein trübes gesehen, wird gelb und die weitere Schattierung führt zu rot u. s. w. Er hat sich mit diesen Dingen sehr eingehend beschäftigt. Schon mährend bes Feldzuges in Frankreich bat er bie Wirkung des Sonnenlichtes in den Tautropfen auf das genaueste beobachtet. Er hat Newtons Ansicht nie spftematisch widerlegt, sondern von der irrtumlichen Anschauung aus, daß das Licht als ein einbeitliches festgehalten werben muffe, nur bagegen geeifert. Er sprach seine Meinungen zuerst aus in ben "Beiträgen zur Optif", beren erstes Stück 1791, bas zweite 1792 gebruckt wurde. Das Hauptwerk führt ben Titel: "Zur Farbenlehre", und erschien in zwei Der erfte "bibattische" enthielt Goethes Ansichten Teilen 1808. in Zusammenhange, ber zweite "polemische" wendet sich gegen Newton. Beifall fand er in den Preisen der damaligen Naturphilosophie. Auch Hegel pries ihn, weil er das Prisma, das von Newton zuerft angewandte Mittel zur Erreichung der Brechung des Lichtes, ents thront habe. Die forgsam verfahrende Naturforschung hat sich nicht zu seinen Lehren bekannt und wird es niemals können. Fragen setten sich hier und ba in Poefie um, so in ben Gebichten

"Entoptische Farben", an Gräfin Julie v. Egloffstein, und "Was es gilt". Den Chromatikern, — beibe 1817 entstanden. In den Kreis der naturwissenschaftlichen Gedichte gehören auch noch "Herstömmlich", und "Allerdings", worin er Albrecht v. Hallers berühmtes Wort: "Ins Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist, Glücsselig wem sie nur die äußere Schale weist", mit spöttischen Randsglossen versieht, ihn selbst einen Philister nennt und wieder zu seinem Glaubensbekenntnis zurückehrt: Natur hat weder Kern noch Schale, Alles ist sie mit einemmale. — Dich prüse du nur allermeist, Ob du Kern oder Schale seist.

Mit Goethes Kunftstudien ift unlöslich verbunden die Gestalt des trefflichen Heinrich Meher.

Am 21. August 1789 hatte er an diesen geschrieben und ihn im Namen bes Herzogs aufgeforbert, nach zwei Jahren nach Weimar zu kommen. "Da wir nun zusammengehören, so müffen wir auch unfren Lebensgang zusammenleiten, auf jede Weise." Als Goethe 1790 in Benedig weilte, saben sie sich dort wieder. Im November 1791 traf Meber wirklich in Weimar ein, um in die Stelle eines Direktors an ber freien Zeichenschule einzutreten. Goethe nahm ihn in fein Saus auf und blieb seitbem in der innigften Beziehung ju ihm, auch als Meher 1802 nach seiner Berheiratung mit Fräulein v. Roppenfels sein eigenes Haus begründete. Menschlich näber bat Goethe wohl kaum einer ber gablreichen Männer geftanden, mit welchen er freundschaftliche Verbindungen unterhielt. Als Meper einmal schwer erkrankte, bangte Goethe fo um seinen Berluft, als ob er fürchtete ihn nicht zu überstehen. So eins wußten sie sich in ihren Ansichten, daß ihr Verkehr namentlich in späteren Jahreu kaum noch eine Anregung brauchte. Es war ihnen genug zusammenzu= Goethe ftarb zuerft von fiten und ftill beieinander zu bleiben. ihnen, aber bas Wort, welches seine Schwiegertochter vorahnend sprach, schwerlich werbe Meper seinen Tod lange überleben, ging in Erfüllung. Noch im felben Jahre folgte er feinem Freunde ins (Srab.

Der Einsluß Mehers auf Goethes künstlerische Ansichten und Theorieen war sehr bedeutend. Kein Gebiet in Grethes Anschauungen war so sehr durch seinen Aufenthalt in Italien beeinflußt worden, als gerade sein künstlerisches Denken. Dort ward er zum völligen

und bewußten Berehrer ber Untifen. Alle Brücken zum Traum seiner Jugend verbrannte er absichtlich hinter sich. Die einft leiden= schaftliche Bewunderung des gotischen Stiles (vgl. Erwin v. Steinbach in den Herberschen Blättern von deutscher Art und Kunft) war völlig erloschen. Schon aus Benedig berichtet er in seiner "italienischen Reise": Auch fteht in bieser Sammlung (Farsetti) ein Stud des Gebälfes vom Tempel des Antoninus und der Fauftina Das ist freilich etwas anderes als unsere kauzenden, auf Rragsteinlein übereinander geschichteten Beiligen der gotischen Zierweisen, etwas anderes als unsere Tabakspfeifensäulen, spiten Türmlein und Blumenzacken; Diese bin ich nun, Gott sei Dank, für ewig los. — Nur die Werke der Antike, die bochfte Blütezeit der Malerei ber Renaissance schienen noch seiner Bewunderung würdig. In dieser Richtung ward er von Meber wesentlich festgehalten. Er verband fich mit ihm, um gewissermaßen die Ergebnisse des italienischen Aufenthaltes und ber bort getriebenen Studien jum allgemeinen Bewinn ber Zeit zu machen. Der noch unbefestigte Beichmack und bie Unficherheit bes öffentlichen Urteils ließ eine folche Beeinfluffung als beilsam, ja als notwendig erscheinen. So ward Meber zur Mitarbeit an den horen berangezogen und feine Beiträge fanden nicht nur Schillers volle Billigung, fondern machten überhaupt Aufsehen und verschafften ihm einen Namen. Bur Bervollftändigung seiner eignen Anschauungen ging Meber im herbste 1795 zu einem neuen fast zweijährigen Aufenthalt nach Italien, zunächst nach Rom, dann aber besonders nach Florenz. Oft sprach Goethe mit inniger Sehn-Manche Umftande, besonders auch die sucht davon, ihm zu folgen. unsichere Zeitlage ließen es dahin nicht kommen. Doch reifte er ibm 1797 wenigstens in die Schweiz entgegen.

Zur Verwertung der gemeinsam erworbenen und durch Mehers letzte Reise vertiesten Anschauungen über die bildende Kunst ward jetzt mit Eiser geschritten und sie schusen sich zu dem Zweck ein gemeinsames Organ in der Zeitschrift "Die Prophläen", welche von 1798—1800 in drei Bänden erschien. Goethe schrieb dazu die schöne Einleitung, in der es ausgesprochen wurde, daß die Theorie, die Ausübung und die Geschichte der Kunst darin zu Worte kommen sollten. Goethe steuerte Aufsäge: Über Wahrseit und Wahrscheinlichseit der Kunstwerke, über Diderots Versuch über die Malerei, der

Sammler und die Seinigen (eine Art von Künstlernovelle) bei. Ebenso hat er auch über Laokoon geschrieben. Leider mußte bie Zeitschrift, obgleich sie von der Kritik freundlich begrüßt worden war, nach drei Jahren wieder eingeben. Aber seine späteren Schriften über Winkelmann, über Philipp Sackert, galten Goethe nur als Fortjetzungen ber bort unvollenbet gebliebenen Arbeit. Noch längere Zeit behielten beibe Männer auch ben Gebrauch bei, jährliche Preisaufgaben ju ftellen, über beren Erfolg fie öffentlichen Bericht erstatteten. Sie bedienten sich dabei der Bezeichnung Weimarsche Kunstfreunde (Chiffer B. K. F.) und benutzten zu ihren Mitteilungen, namentlich auch ben Rezensionen, welche sie über neuerschienene Werke veröffentlichten, die "Allgemeine Litteraturzeitung". Als diese mit ihrem Heraus= geber, bem Hofrat Schut, 1803 nach Halle überfiedelte und bie besten Kräfte nach sich zog, rubte Goethe nicht, bis er ein neues Blatt derselben Art ins Leben rief. Dies war die seit 1804 cr= scheinende "Jenaische Allgemeine Litteraturzeitung", welche ber Bro-Auf diese Angelegenheit bezieht sich der fessor Eichstädt leitete. nachber in besonderer Ausgabe veröffentlichte Briefwechsel Goethes mit biefem Manne. Ebenso wurden regelmäßige Runftausstellungen in Beimar veranstaltet, beren von 1799—1805 fieben stattfanden. Goethes eigne Kunftthätigkeit beschränkte sich auf die Anfertigung von Handzeichnungen, welche Landschaften barstellten und wovon später manches veröffentlicht ift.

Die Bestrebungen beiber Männer hatten nicht allgemein ben beab-Schon melbete sich die neue Richtung, welche sichtiaten Erfola. wir mit bem Namen ber Romantik zu bezeichnen gewohnt find. Diese fing an, auch bas Kunfturteil zu beeinflussen, und nicht zufrieden mit ber iconen Sinnlichfeit ber fünftlerischen Werke forberte man eine bestimmt ausgesprochene Tendenz des Inhaltes. Jest redete man von der Sittlichkeit ber Runft. Goethe schreibt, die weimarischen Runftfreunde seben jett, ba fie Schiller (1805) verlassen bat, einer großen Einsamkeit entgegen. Doch setzten sie ihren Weg ftill und eigenfinnig fort. Ihre Abhandlungen über verschiedene Gebiete bes Runftlebens erschienen 1807—1810 unter ber Überschrift "Unterbaltungen über Gegenstände der bilbenden Kunft" als Folge der "Nachrichten von ben Weimarischen Kunftausstellungen". trieb Goethe, als die Romantik gesiegt hatte, gewissermaßen als ein

unvergängliches Denkmal ber gemeinsamen Arbeit die große Ausgabe ber gesamten Werke Winckelmanns, als des Begründers ihrer eigenen Kunstansicht. Diese bedeutende Arbeit wurde von 1808—1817 zustande gebracht, zuerst von Fernow unternommen, dann nach dessen Tode von Meher, unterstützt von Ioh. Schulze, vollendet.

Allerdings ward Goethe, welcher universaler beanlagt war als Meber, nachber für die altdeutsche Kunft einigermagen begeistert. Dies geschah burch Sulpiz Boifferee, ben jüngeren ber beiben Rölner Brüder, welche die große Sammlung von Bilbern ber altbeutschen und niederländischen Malerschule zusammenbrachten, welche jett einen wichtigen Bestandteil ber alten Binafothet in München ausmacht. Damals befand fich bieselbe in Beibelberg. Sulpiz fam im Jahre 1814 nach Weimar, um Goethe perfonlich für feine Sache zu gewinnen. Er war boch nun einmal so sehr bas Haupt bes geistigen Deutschlands seiner Zeit geworden, daß jede Richtung sich an ihn anzulehnen, seine Zustimmung zu gewinnen suchte. Jedem reinen Streben offen, tam er auch bem jungen Enthusiaften mit Barme entgegen, und mahrend seines Aufenthaltes in Heibelberg im Sommer 1815 hatte er viele Freude an Gemälden, beren eigentümlichen Reiz er trot der Abweichung von den mit ihm alt gewordenen Runftansichten wohl zu würdigen wußte. Bang gefangen, wie bie Boisserées es wünschten, gab er sich nicht. In ben Kreisen ber Romantik hatte man biesem Werben nnb Suchen mit Teilnahme Dorethea Schlegel, die Gattin Friedrichs, spricht es geradezu aus, wie man ihn betrachtete, indem sie von ihm als bem "alten Beiben" rebet. Das war es eben. Sier ichien bas Chriften= tum selbst beteiligt und auf die Frage bes Glaubens, bes Bekennt= niffes ward die ganze Untersuchung hinausgespielt. Aber so groß war doch die Überlegenheit des einzigen Mannes, daß die abfälligen Meinungen und Urteile fich gegen ihn felten mit ihrer ganzen Scharfe Immer ftellt man ihm einen Sündenbod zur Seite. berauswagen. So hatte Schiller für die Xenien weit schwerer leiben muffen. Jett wurde der Zorn auf Meber abgeladen. Tieck abmte fein Murmeln spottend nach, Dorothea und Karoline Schlegel nennen ihn geradezu Goethes Mephistopheles. August Wilhelm Schlegel widmet ihm ein ungezogenes Epigramm in Schweizerbialett. sonders jog fich dieses Ungewitter bes Bornes und Haffes gegen

ihn zusammen, als er in dem zweiten Seft der neu (1817) von Goethe begründeten und in zwanglosen Beften bis zum sechsten Banbe (1832) fortgeführten Zeitschrift "Über Kunft und Altertum" ben berühmten Auffat erscheinen ließ: "Neue beutsche, religiös-patriotische Runft". In klarer und sachlicher Weise entwickelt er barin ben Verlauf ber Kunstbewegung seit bem Ende bes vorigen Jahrbunderts, indem er auf die Kunstlitteratur der Romantik besonders seinen Blick lenkt. Er unterschätzt nicht bie bedeutenden Talente ber damaligen nazarenischen Malerschule, welche sich in Rom bilbete. Aber gegen die Ausschließlichkeit ihrer Tendenz erhebt er um so lebhafteren Brotest. Meber für diese Absage allein verantwortlich zu machen, lag burchaus kein Grund vor. Goethe war völlig mit ihm einig und hat es in Briefen an Zeugnissen seiner Übereinstimmung feineswegs fehlen laffen. Er erklärte bies auch ausbrücklich und öffentlich im britten Hefte von "Lunft und Altertum". So seben wir in diesem ganzen Berlauf also einen Prozes inneren und naturgemäßen Wachsens ber Goetheichen Runftansichten, entsprechend bem ganzen Bange seiner innern Bilbung, welcher von bem Sturm und Drang zur Läuterung durch die Antike führte und unbeirrt dieser Richtung folgte, auch wenn sein weiter geistiger Blick immer umfassend genug blieb, das ihm eigentlich ferner Liegende doch in seiner Art zu erkennen und gelten zu lassen, auch das zunehmende Alter manche leibenschaftliche Schärfe abschliff und ibn in vielem Betracht milber und zugänglicher machte.

## Die Jahre bis zur Freundschaft mit Schiller 1788—1794.

Die Jahre nach seiner Rückfehr von Italien bezeichnen in Goethes Leben eine Zeit gedrückter Stimmung, welche sich auch in bem Zurücktreten seiner dichterischen Schöpfungskraft offenbart. Es ward ibm schwer, sich wieder in die beimischen Berbaltnisse zu schicken. Auf ben Böhen menschlichen Glückes schwebeub, frei von allen Fesseln und Beengungen, in benen das Los der Irdischen sonst schmachtet, hatte er sich dort fühlen durfen. Aus den reinsten Quellen der Schönheit in Natur und Runft hatte er in vollen Zugen getrunken. Wie klein waren die Verhältnisse, in welche er nun wieder eintrat, wie eng die Stadt, wie nabe einander die Menschen, wie dürftig und ärmlich ihr ganzes Dafein! Andere Umftande kamen bazu, ihn zur Einsamkeit zu verurteilen. Herber trat gerade jetzt am 6. August seine Reise nach Italien an. Die Herzogin=Mutter, welche, burch Goethes Schilderung entzückt, schon 1787 borthin gewollt hatte, burch Goethe aber zurückgehalten war, machte sich am 15. August auf. Sie bot ihm einen freien Plat in ihrem Reisewagen an. Indes lag ihm nichts an einer Widerholung der Reise unter so erschwerenden Umftänden. Knebel war fort. Das Berhältnis zu Charlotte v. Stein, der er noch von Italien aus beständig alter Liebe geschrieben, ließ sich in ber bisberigen Weise nicht Seine Geschäfte waren ihm abgenommen. fortseken. er sich nach allen Seiten unbefriedigt und das erklärt, daß er sehr bald nach seiner Ruckfehr das Berhältnis mit Christiane Bulpius schloß, welches ihm so vielen Tadel eintrug. Sie war die Tochter

eines unteren Beamten in Weimar und erschien eines Tages im Park, wo sie Goethe eine Bittschrift um Holzunterstützung übersreichte. Die Bitte ward gewährt, und das schöne, anmutige Mädchen bald seine Freundin und Geliebte. Er nahm sie zu sich und sie besorgte sein Hauswesen. Goethe bezeichnet als den Tag seiner Gewissensche den 13. Juli 1788. Er sorgte nun auch für ihre Familie. Die Tante und Stiefschwester Christianens ließ er in ein Nebengebäude seines Hauses einziehen. Auch des Bruders, welcher damals als Sekretär bei dem Kreisgesandten von Soden in Kürnberg arbeitete, nahm er sich an. Später ward er Bibliothekar in Weimar und machte sich einen Namen durch Ritters und Räubersromane, deren bekanntester Rinaldo Rinaldini war.

Gewiß hat Goethe Christiane wahrhaft geliebt. Sie war unter seinem Stande und doch auch unter dem Niveau seiner Bilbung. Er hat fie zu heben und seiner würdig zu machen gesucht. Und sicherlich ist ibr Bild febr entstellt durch ben Unwillen und die Rlatschsucht ber weimarischen Gesellschaft, welche an biesem Berbaltnis nicht obne Grund Anftog nahm. Denn obwohl Chriftiane Goethe am 25. Dezember 1789 einen Sohn August schenkte, beffen Patenschaft ber Herzog anzunehmen nicht verschmähte, schob er die kirchliche Ginsegnung ihres Bundes binaus. Sie hat ihm nachher noch brei Töchter geboren, von benen indes keine beranwuchs. Erft am 19. Oktober 1806, als Weimar von den Franzosen geplündert war und die ungeheure Zerftörung ihn mahnte, die Fundamente des eigenen Familienlebens festzulegen, erfolgte bie kirchliche Trauung. Und wir haben feinen Grund an der Innigkeit seines Gefühles für sie zu zweifeln und am wenigsten ben Wert ihres Charafters uns so gering zu benken, wie man es oft hat barftellen wollen. Immer bleibt es zu bedauern, daß unfer größter Dichter ben Segen häuslichen Glückes nicht auf eine würdigere Art zu finden vermocht hat. Edler, reiner war in diesem Punkte Schillers Weg. Besonders wird man versteben, daß Herder Goethe diese Berbindung sehr übel nahm. Berhältnis hatte sich schon sehr gelockert. Jenem konnte aber boch auch in seiner Stellung als Oberhofprediger nicht gleichgültig sein, wie man am weimarischen Hofe lebte. Und vor allem ift Charlotte v. Steins Born begreiflich. An und für fich schon batte fie wahrscheinlich iebes neue Verhältnis Goethes mit eifersüchtigen

Bliden betrachtet. Diefer an Rang und Geift unter ihr ftebenben Berson aufgeorfert zu werben, ericbien ihr unverzeiblich. erfolgte ein völliger Bruch. Die Briefe wurden gurudgegeben. allmählich stellte sich ein freundlicherer, niemals ein inniger Berkehr Daß sie durch die Unnatur ihres Berawischen ibnen wieder her. baltniffes mit Goethe an dieser Bendung seines Lebens wesentlich mit schuld war, ward dabei überseben. Goethe bat nie viel nach bem Urteil der Welt gefragt. Er ging seinen Beg, den innern Bejeten seines Lebens folgend. So verfuhr er auch in diesem Falle. Bon ber Aufrichtigkeit feines Gefühles für Chriftiane haben wir rebenbe Zeugniffe in seinen Gebichten. So feierte er bas Glück seiner neuen Liebe in dem reizenden Liebe "Gefunden": 3ch ging im Balbe jo für mich bin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn; eine der schönften Barabeln, die wir besitzen. Er geftaltete basselbe ein wenig um in: Im Borübergeben: "Ich ging im Felde so für mich hin," indem er die frühere Fassung etwas erweiterte und dem Gebanken eine andere Spipe gab: 3ch kann nicht liebeln, ich kann nicht schranzen, mußt mich nicht brechen, mußt mich verpflanzen. Beibe entstammen dem Jahre 1813, wo Goethe das Fest seiner filbernen Hochzeit beging, so fest war boch auch die frühe Zeit ihrer Liebe in das Ganze des ehelichen Lebens mit eingeschlossen. turz vor ihrem Tode aber, am 15. Mai 1816, feierte er "ihre Liebe, ihr immer offenes Blütenberg", ihr "liebliches Gemut", in bem schönen Gedichte: Frühling übers Jahr: Das Beet schon lockert Sich's in die Höh'. Dem Berhältnis zu Chriftiane aber entstammten ba= mals gleich die "Römischen Elegieen", in welchen er zuerst das nachher so viel gebrauchte Bersmaß des Distichon anwendete. Die Ge= bichte scheinen freilich römische Zuftande und Verhaltnisse vorauszuseten, aber bas war nur ein angenommener Schein. haben sie wegen ber Offenheit und Rühnheit ihrer Schilderungen Anstoß gegeben. Aber man sollte ihnen gerade diese Klarbeit der Darftellung, welche so gang in Goethes eigenfter Ratur wurzelt, ber nie sich besser machen wollte als er war, und in der durch bie Phantafie erfolgenden Neuerzeugung feiner wirklichen Erlebniffe ben Kern seiner Boefie fand, nicht übelnehmen, ben plastischen Bug seiner Dichtweise barin nicht verkennen. Dem antiken Marmorbild nehmen wir die Nacktheit doch auch nicht übel. Und an ein solches

wird man hierbei gemahnt in der klassischen Einfacheit dieser herrslichen Gedichte. Nur daß sich darüber der innige Zauber einer warmen Beseelung ausbreitet und aus einer Fülle lebensvoller Züge und reizendsten poetischen Details die Sehnsucht, das Glück, die Befriedigung wahrer Liebe hervorleuchtet. Und wie wird man gleich im Ansang in die echt römische Stimmung Goethes hineingezogen. Man fühlt den Zauber der eben vollbrachten Reise deutlich daraus wiederklingen.

Noch eine wichtige Begegnung aber brachte ber Herbst besselben Jahres 1788, den ersten Berkehr mit Schiller. Dieser wohnte da= mals in Volkstedt unweit Rudolftadt. In dem Hause ber Frau v. Lengefeld, beren zweite Tochter Charlotte bald nachber seine Braut wurde, trafen sie am 9. September zusammen. Goethe fam von Beimar mit Frau v. Stein, beren Schwägerin Frau v. Scharbt und herbers Gattin berüber. Dieser erste Besuch brachte nicht bie Annäherung, welche die Freundinnen beiber lebhaft gewünscht hatten. Es lag zu vieles im Wege. Schiller hatte schon lange zu Goethe Gerabe in feiner bamaligen Stimmung bewundernd aufgeblickt. brängte es ihn nach einer Anerkennung von beffen Seite. noch mit sich selbst nicht im reinen wollte er bas Gefühl bes eigenen Wertes sich dadurch erft sichern lassen, daß Goethe ihm die Gleichberechtigung zugeftände. Seinem warmen Entgegenkommen aber mußte beffen Zurüchaltung erfältend und abschreckend erscheinen. Dazu aber wirkte bei Goethe außer bem Zwang, welchen ber Wiedereintritt in die heimischen Berhältnisse im ganzen ausübte, doch auch ber Eindruck der bisherigen Dichtungen Schillers. Dieser steckte in seinen Dramen immer noch in dem Geist der Sturm- und Drang-Denn auch Don Carlos, trot seines Anstrebens zu reinerer Höhe, wurzelt doch noch in jenen Anschauungen. Und diese Dich= tungen beberrichten die Zeitgenossen in weiten Rreisen. Goethe war burch sein langes Stillschweigen benselben gleichsam entrückt, Schiller allmählich in ber öffentlichen Meinung an seinen Plat getreten. Schiller aber in seinen Dramen niederlegte, darüber mar Goethe binausgewachsen. Er war sich bewußt, einen großen mächtigen Fortschritt gemacht zu haben und konnte in Schiller keinen Cbenbürtigen erkennen, vor bessen Dramen sich "Iphigenie" ihren Plat noch nicht batte erobern können. So versteben wir es, wenn dieser, trot manch warmen Zuges in seiner Schilderung von Goethes Bersönlichkeit in seinen Briesen an Körner über dessen Steisheit und Stolz
klagt. "Er ist mir an Jahren weniger, als an Lebensersahrung
und Selbstentwickelung so weit voraus, daß wir unterwegs nicht
mehr zusammenkommen werden, und sein ganzes Wesen ist schon von
Ansang an anders angelegt als das meinige, seine Welt ist nicht die
meinige, unsere Borstellungsarten scheinen wesentlich verschieden."

Freundschaft konnte zunächst auf diesem Boden nicht wurzeln. Aber von seinem Anteil an dem jüngeren Dichter gab Goethe doch sehr bald den deutlichen Beweiß, indem schon im Dezember die Aufstorderung der Regierung durch ihn an Schiller gelangte, sich auf die Übernahme der Professur der Geschichte in Jena vorzubereiten. Gern erwähnt man in demselben Zusammenhang, daß Goethe auch sür den Genossen seiner römischen Tage Moritz thätig war, welcher das mals auf seiner Rückreise nach Berlin bei ihm weilte. Er ward dem Herzog vorgestellt und die Empsehlung desselben an den preussischen Staatsminister v. Heinitz verschaffte ihm die Professur der Schonen Künste und Altertumskunde an der Atademie der bildenden Künste in Berlin.

Für Schiller einzutreten batte Goethe unmittelbar Beranlassung. Denn die Universitätssachen, wie die Kunftangelegenheiten und das Theater blieben der ihm auch ferner unterstehende Geschäftstreis. Freilich kam er zunächst nicht lange zu friedlicher, ruhiger Arbeit. Im März 1790 schon war es bestimmt, daß er der Herzogin Amalie, welche nun erft von Italien heimkehrte, bis Benedig entgegenreiste. Gerüchte, daß er gar nicht wiederkommen werde, knüpften fich auch an diese Reise. Indes dachte er nun nicht an eine Trennung von Weimar. Da die Herzogin erst am 6. Mai in Benedig eintraf, hatte er mehrere Wochen bort ganz für sich. Sie blieben poetisch nicht unfruchtbar, es entstanden die venetianischen Epigramme, in der Goethe nun sehr geläufigen Form der Difticons verfaßt. Die ganze Sammlung (104 Rummern, jum größten Teil in Benebig entstanden) erschien später in Schillers Musenalmanach 1796. "Wie man Zeit und Gelb verthan, zeigt bas Büchlein luftig an", gab Goethe ihr als Motto mit. In der That bilden die kleinen Dichtungen ein poetisches Tagebuch, welches von den verschiedenen Gegenständen, die seinen Geift beschäftigten, Zeugnis ablegt.

fleines Liebesidull ift anmutig verflochten mit ben erften Zeugnissen von den Eindrücken, die den großen Borgangen der französischen Revolution entstammen. Goethe hat sich, ungleich ben meisten seiner bichterischen Genossen, nicht von dem Schein der Freiheit blenden laffen, ber so mächtig bavon ausstrahlte. Daß Menge ber Menge Thrann sein werde, schien ihm schon damals unvermeidlich, und daß die Thrannei, die von einer solchen geübt werde, um nichts erträglicher sei, als die eines einzelnen, unterlag ihm keinen Zweifel. Die ummittelbaren Eindrücke Benedigs traten in den Gebichten nicht bebeutend hervor. Platen bat in seinen Sonetten aus Benedig biesen ausschließlich das Wort gegönnt. Goethe schaut von der Fremde mehr nach ber Heimat zuruck. Seine Begeisterung für bas schöne Land des Südens erscheint merklich abgekühlt. Lebhaft vermißt er beutsche Redlichkeit, Zucht nnd Ordnung in den ihn umgebenden Zuständen. Unter den löblichen Dingen, welche er dort sich angeeignet zählt er mit auf, daß er gelernt habe, durchaus nicht mehr allein sein und außerhalb bes Baterlandes leben zu können. Man findet hier die schönen Berse, die er seinem Fürsten widmete, worin er ihm den Dank für die mancherlei Wohlthaten und bie gütige Förderung abstattet, deren er sich bewußt war. Der Wohllaut der italienischen Sprache weckt in ihm den Seufzer über bas Unzulängliche ber eigenen, bes schlechtesten Stoffes, beffen sich ein Dichter bedienen könnte. Eine erfte Abschrift widmete er nach seiner Rückehr ber Herzogin mit ben Bersen:

"Sagt, wem geb' ich bies Buchlein? der Fürstin, die mir's gegeben, Die uns Italien jest noch in Germanien schafft."

Mit der Herzogin kam außer Heinrich Meher auch der Maler Burt, beide Goethe seit seinem zweiten römischen Aufenthalt herzslich befreundet. Mit ihnen reiste er nach Mantua, wo er "zwei schöne Tage" in dem Anschauen der dortigen Kunstwerke verbrachte, dann ging er über Berona nach Benedig zurück und am 20. Juni traf er mit der Fürstin wieder in Weimar ein. Der Herzog war einige Wochen zuvor nach Schlesien abgereist, um den Übungen des preußischen Feldlagers beizuwohnen, welches als Demonstration gegen Österreich und Rußland gebildet worden war. Er berief Goethe zu sich. Nur ungern folgte dieser der Aufsorderung und brach gegen

Ende des Juli auf. Die Reise bot ihm Gelegenheit Schillers Freund Körner in Dresben aufzusuchen. Man fühlt die Einwirkung der Schillerschen Verstimmung, wenn man bort, daß ber erfte Empfang kalt und fteif war. Indes taute Körner unter bem Eindruck von Goethes Bersönlichkeit auf und ward zuletzt sehr mitteilend. acht Tage, welche Goethe auf seiner Rückfehr wieber in Dresben zubrachte, befestigten ihn vollends in Korners Gunft. Die Bilber, welche die Reise in Goethes Geist hervorrief, waren doch mannig-Begen Enbe bes August durchstreifte er bie faltia und anmutend. schönen Gelände bes Riefengebirges, weilte in Abersbach und in ber Grafschaft Glat. Lehrreich in hohem Grade war für ihn ein Abstecher nach Galizien und die Kenntnisnahme der Berg= und Hütten= werke von Tarnowit, sowie des berühmten Salzbergwerkes von Am 6. Oktober kehrte er mit dem Herzog nach Weimar Wieliczka. zurück.

Das folgende Jahr verfloß ohne erhebliche Störungen. widmete seine Thätigkeit zum großen Teil dem Theater, dessen Leitung er am 1. Mai 1791 endgültig "mit Bergnügen" übernommen hatte. Am 7. Mai ward es mit einem Brolog und der Aufführung von Ifflands "Jägern" eröffnet. Es fanden in Weimar nur noch wenige Vorstellungen statt. Dann siedelte man nach dem Badeort Lauchstädt über, wo auch späterbin regelmäßig im Sommer für die Badegafte gespielt wurde. Goethes Theaterleitung ift für die gesamte beutsche Schauspielkunft von Bedeutung geworden. Auch hier machte er die Grundfätze geltend, welche aus der klaffischen Kunftrichtung sich ergaben. Prägte sich diese in der Anschauung vor allem aus, daß die Kunst bas Schöne in ber Bändigung alles Stofflichen, in ber vollen Beherrschung der Form darzustellen habe, so galt es in der theatralischen Erscheinung alles Leidenschaftliche und wild Bewegte zu bannen. Es gab noch vieles in dieser Beziehung zu lernen. Schiller bat recht, wenn er in dem Brolog zum "Wallenstein saat:

Denn schnell und spurlos geht die Kunft bes Mimen, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber.

Wir können uns bemnach kein volles und ganz zutreffendes Bild von der Kunstweise der damals berühmtesten Schauspieler, wie Eckshof, Friedrich Ludwig Schmidt und Schröder mehr machen. Was

wir aber davon hören, läßt feinen Zweifel, daß sie sich vielfach arge Übertreibungen und große Ziererei in dem Bortrag zuschulden kommen Dagegen fämpfte Goethe ernsthaft. Er suchte eine vollendete Runft der Deklamation herauszubilden und empfahl dabei die größte Ruhe und masvolle Haltung der Körperbewegung. ihm so sehr die Hauptsache, daß er geradezu aussprach, man muffe mit geschlossenen Augen im Theater bie volle Wirkung bes Schau-In aller Strenge burchgeführt enthielt biefer spiels verspüren. Grundsat wieder eine große Ginseitigkeit, und die von ihm begun= ftigte Übung biefer Runft verfiel in die Gefahr zu einer leblosen akademischen Schablone zu werben, welche ber vollen Wirkung ber bramatischen Vorführung Eintrag thun mußte. Gleichwohl bezeichnet damals sein Eingreifen einen bedeutenden Fortschritt und die Rünftler. welche sich unter seiner Leitung bilbeten, geboren mit Recht zu ben berühmtesten Namen in ihrem Fache. Seine Lieblingsschülerin war Die 1797 früh verftorbene Chriftiane Beder geb. Reumann, welcher er in feiner berrlichen Glegie "Cuphrofpne", ein liebevolles, ergreifenbes Denkmal fette. Außerdem kennen wir aber noch die großen Namen von Bius Wolff, Sophie Schröber, Ferdinand Eflair, Die ju ben erften ihrer Zeit gablten, und bie Ginwirfung Goethes bat fich noch lange und zum großen Borteil der Kunft fühlbar gemacht. Seine Behandlung ber Künftler war unparteilich und wohlwollend, ben weiblichen Mitgliedern gegenüber hielt er sich frei von jedem Borwurf. Die gestattete er eine größere Gunft, als daß er seine Wange jum Rug bot. Mit bem Einüben ber aufzuführenden Stude nahm er es febr ernft. Er wohnte mit aller Gewiffenhaftigfeit ben Broben bei und war in seinen Ansprüchen schwer zu befriedigen. Später bat man ihm manchen Vorwurf wegen ber Auswahl ber Stüde und wegen seines thrannischen, ja sultanhaften Auftretens gegen die Dichter gemacht, beren Werke er berücksichtigte oder zurück-Es fann nicht unsere Aufgabe fein, ihn von Menschlichkeiten freisprechen zu wollen, von benen er gewiß nicht verschont geblieben. Aber barüber bas Bedeutende und Segensreiche seines Wirkens ju vergeffen, ift boch ein schweres Unrecht.

Zu einer großen bichterischen Arbeit kam es nicht. Besonders Herber suchte ihn dazu zu drängen, jedoch ohne Erfolg. Ja man kann eher einen Berzicht auf lang gehegte große Pläne darin finden,

daß er in dem siebenten Bande der Goschenschen Ausgabe seiner Schriften bas, mas bis babin vom "Fauft" gedichtet worden war, als Fragment herausgab. Wir wissen, daß sich die wissenschaftliche Thätigkeit seines Geistes mit aller Kraft der Neuheit bemächtigt Doch rubte die Boesie nicht gang. Und gerade das Theater weckte den Trieb zu gelegentlichen dramatischen Schöpfungen. Allerbings gebort, mas damals entstand, nicht zu ben besten Werken bes Dichters. Die Stücke tragen den Charakter des Kleinlichen, wenn nicht Berfümmerten. Gemeinsam ist ihnen die Beziehung auf die fran-Im allgemeinen nahm Goethe an den unmittel= zösische Revolution. baren Borgängen bes öffentlichen Lebens keinen sehr lebhaften Anteil. Ganz in die Welt der Ideen versenkt, beachtete er die Bewegungen ber Geschichte, welche an ihm vorübergingen, nur soweit sie sich ihm geradezu aufdrängten oder ihn in ihre Kreise hineinzogen. politische Sinn war jener Zeit überhaupt noch nicht lebendig. Die bloß geiftigen, vor allen die äfthetischen Interessen, beschäftigten bie Gemüter fast ausschließlich. Und in der Allgemeinheit derselben, welche keine Beschränfung auf ein Bolk, auf ein Land bulbet, sondern fie zu den gemeinsamen bochften Gütern der gesamten Menscheit gehören läßt, liegt ein Hauptgrund der Erscheinung, daß das Baterlandsgefühl die Bedeutung, welche es für uns besitzt, überhaupt Das Weltbürgertum stand an Rang über bem noch nicht hatte. Die französische Revolution freilich war ein Er-Nationalgefühl. eignis von solcher erschütternden Kraft, daß auch Goethe sich ihrer Beachtung nicht entziehen konnte. Und er wurde in unmittelbare Berührung mit ihr versett, als er seinen Herzog auf dem Feldzuge nach Frankreich begleitete. Dieser hatte als preußischer General sich bem Heere angeschlossen, welches der Herzog Ferdinand von Braunschweig als Oberfeldherr im Sommer 1792 nach Frankreich hinein= Auf der Hinreise fand Goethe Gelegenheit, in dem Hause seiner Mutter die freudigsten Tage des ganzen Feldzuges zu ver-Seinen Freund Merck fand er nicht mehr in Darm-Infolge traurigster häuslicher Berhältnisse und ber Zerrütftabt. tung seiner Bermögenslage hatte er nach schweren geiftigen Unfechtungen am 27. Juni 1791 seinem Leben mit eigner Hand ein Riel gesett.

Am 20. August reiste Goethe nach Mainz, wo er mit dem gelehrten

Naturforscher Sömerring\*), mit Forster \*\*) und Huber \*\*\*) Stunden lebhafter Anregung verbrachte. Politische Gespräche, welche ibn felbst in Frankfurt verfolgt hatten, unterblieben hier, obgleich in den Mainzer Kreisen freudige Anteilnahme an den französischen Borgängen berrschte. Über Trier reifte er dann nach Frankreich hinein und kam am 27. August im Lager von Longwy an. Dem Leben in den friege= rischen Umgebungen boch nur mit halber Seele zugewendet fand er Zeit und Rube zu beschaulichem Fördern seiner naturwiffenschaftlichen Wir finden die Aufzeichnungen jener Tage angefüllt mit Arbeiten. Beobachtungen, welche im Zusammenhange mit der Farbenlehre standen. "Glücklich ber", fagt er felbst, "ben eine höhere Leibenschaft füllt." Eine wirkliche Empfindung von der Größe geschichtlicher Augenblicke gewann er, als am 20. September das verbängnisvolle Gefecht von Balmy stattfand. Hingeriffen von diesem Gefühl richtete er Worte an die Soldaten, welche ber Bedeutung bes Momentes gerecht zu werden suchten. Leider war die Folge des energielos geführten Kampfes für die Preußen die Nötigung zum Rückzug. Durch schlechtes Wetter und ungenügende sowie ungefunde Nahrung ward der Gefundheitszuftand gefährdet. Luxemburg fand Goethe am 14. Oftober als ein ungeheures Lazarett. Er selbst hatte einen Anfall ber Ruhr, welche ber schlimmste Würgengel bes preußischen Heeres war. Um 25. Oktober erst konnte er sich in Trier einige ruhige Tage gönnen und vertiefte sich in die Betrachtung der Reste der dortigen römischen Durch einen Brief seiner Mutter erging bamals an ihn bie Anfrage, ob er an Stelle seines eben verftorbenen Obeims, bes Schöffen Textor, ben Blat eines Frankfurter Ratsherrn annehmen Goethe verneinte, vermied auch einen neuen Besuch in bem molle. von Rriegslasten schwer bedrückten Frankfurt und reifte den Rhein Mit welcher Wonne begrüßte er ben Strom, beffen Ufer und Fluten so manchen glücklichen Augenblick ber schönen Jugend ihm vor die Seele zauberten. Sein Weg ging nach Bempelfort und Duffeldorf zum Wiedersehen mit Friedr. Heinrich Jacobi. traf er auch die Fürstin Galligin, welcher er in Münfter noch einen

<sup>\*) 18.</sup> Januar 1755 bis 2. März 1830.

<sup>\*\*)</sup> Johann Georg Forster, 26. November 1754 bis 12. Januar 1794.

<sup>\*\*\*)</sup> Ludwig Ferdinand huber, 1764 bis 1804, 24. Dezember.

furzen Besuch machte. Auch Plessing sab er in Duisburg wieder. Es waren ernfte Tage. Die Zeit brangte zur Sammlung, zu reli-Der Kreis von Menschen, in welchem er sich giöser Betrachtung. befand, war gerade solchen Stimmungen besonders zugänglich. Goethe erschreckte sie anfangs burch seinen "wahrhaft julianischen haß gegen bas Chriftentum", welchen er als eine Grundrichtung seines Wesens in jener Zeit ber klassischen Durchbringung schon von ber Beimkehr aus Italien an bekannte. Aber man fand sich in einer vermittelnben Tonart zusammen. "Du geftandest zu", schreibt Jacobi inbezug auf ihre damaligen Berhandlungen, "von einem gewissen Chriftentum, baß es ber Gipfel ber Menschlichkeit sei, und wie ich Dein Heibentum jenem Dir verhaften Chriftentum, bas ich auch nicht mochte, vorzog, so zogst Du hinwiederum Deinem Heidentum bas vor, was Du mein Chriftentum nanntest, ohne Dir jedoch dieses aneignen ju können." So kam man mit gutem Willen leiblich überein. barauf legte Goethe ber Fürstin gegenüber besonderen Wert, daß er nicht, wenn er sich gegen bas bekenntnismäßige Chriftentum aussprach, unfromm sein wolle. "Ich stelle mich nicht fromm, ich bin es am rechten Ort", schreibt er; "mir fällt nicht schwer, mit einem klaren unschuldigen Blicke alle Zuftande zu beobachten und sie auch wieder ebenso rein barzustellen."

Über Baderborn und Kassel kehrte er endlich nach Weimar beim. Glücklich fühlte er sich in dem kleinen Kreise seines Hauses. fand es nach dem durch die Fürsorge des Herzogs bewirkten Umbau, wodurch es im wesentlichen die heute vorhandene Gestalt und Einrichtung erhielt, schon in einigermaßen wohnlichem Zustande. Dauer war bas bäusliche Behagen nicht. Noch einmal nahmen ihn Wieder verlangte sein Fürst mabrend die Kriegsstürme gefangen. bes Lagerlebens nach ihm. Er befand sich noch bei bem Heere, welches sich nach dem schimpflichen Rückzuge im Herbst 1792 zu erneutem Vorgeben aufgerafft hatte. Frankfurt, welches im Spätherbst 1792 von den frangösischen Truppen des Generals Cuftine besetzt worden war, wurde ihnen schon im Dezember wieder entrissen. Run galt es, die Franzosen auch aus Mainz zu vertreiben. Der Herzog weilte in dem Lager zu Marienborn. Goethe, welcher am 12. Mai 1793 von Beimar abreifte, traf bort am 27. mit ihm ausammen. Am 24. Juli erfolgte die Übergabe der Stadt unter ehrenvoller

Am 26. betrat er bieselbe, erschüttert von bem Gin-Bedingung. bruck ber ungeheuren Zerftörung, welche er vor sich sah und Augenzeuge beftiger Ausbrüche ber Leibenschaft, womit bas Bolt biejenigen verfolgte, benen es ben Hauptanteil an ber über sie hereingebrochenen Rot zuschrieb, ben sogenannten Klubbiften. Der talentvollfte berfelben, Georg Forster, war in ber migverftandenen Freiheitsbegeisterung selbst nach Paris gegangen und bugte bie furchtbare Enttäuschung, welche ibm bas Treiben und Buten bes Konvents bereitete, im nachsten Jahre mit freiwilligem Tode. Goethe nahm baran innigen Anteil. In Beibelberg traf er in bem Hause ber alten Freundin Delph mit seinem Schwager Schlosser zu einer mehrtägigen erfreulichen Bereinigung zusammen. Diefer, bamals schon mit Johanna Fahlmer vermählt, war Direktor bes Hofgerichts in Karlsrube geworben und gerade schwer betroffen burch ben Tob einer geliebten Tochter. Goethe, ber anfangs gezögert hatte, Schlosser aufzusuchen, um nicht in bem hinscheibenben Mabchen bie Schwefter noch einmal fterben zu feben, kam nach biesem traurigen Ereignis. Er bielt es für einen großen Gewinn, sich bem Schwager, mit welchem ihn doch auch viele wert= volle Erinnerungen verbanden, wieder einmal genähert zu haben. Dann galt noch ein Besuch ber Mutter, und am 20. August war er wieder daheim und genoß das Glück eignen Besitzes und frober Häuslichkeit.

Von beiden Begebenheiten, der Campagne in Frankreich und der Belagerung von Mainz, hat Goethe besondere Darstellungen gegeben. Sie schließen sich seinen Tagebüchern und Aufzeichnungen an, sind aber in viel späterer Zeit erst zusammengestellt und herausgegeben. Die Campagne erst 1822. So bilden sie wichtige Ergänzungen seines großen Memoirenwerkes.

Was er bei diesen Anlässen von den Wirkungen und Folgen der furchtbaren Begebenheit gesehen und erlebt, konnte ihn zu keinem günstigen Urteil über die Revolution bewegen. Es blieb in der Hauptsache bei jenem Geständnis, welches er in den Tages und Jahresheften von 1793 inbezug auf sein Drama "Die Aufgeregten" sagt: "Einem thätigen, produktiven Geiste, einem wahrhaft vater-ländisch gesinnten und einheimische Litteratur befördernden Manne wird man es gern zugute halten, wenn ihn der Umsturz alles Bor-handenen schreckt, ohne daß die mindeste Ahnung zu ihm spräche,

was denn besseres, ja nur anderes daraus ersolgen solle." Man wird ihm beistimmen, wenn es ihn verdrießt, daß dergleichen Instituenzen sich nach Deutschland erstrecken und verrückte, ja unwürdige Personen das Hest ergreisen." Auf eine bewundernde Darstellung jener Begebenheiten darf man hiernach also nicht gesaßt sein. Eine Fortsehung der venetianischen Epigramme bieten die Distichen "Der Herbst" aus den "Bier Jahreszeiten", welche in jenen Iahren bei verschiedenem Anlaß, namentlich im Jahr der Xenien, 1796, entstanden, aus der Sammlung derselben durch Schiller zum Teil ihres politischen Gehaltes wegen ausgeschlossen waren. Unter dieser Bezeichnung und als ein selbständiges kleines Ganzes erschienen sie zuerst in der Ausgabe der Werke von 1800.

Die Borgeschichte ber Revolution ergriff Goethe in dem "Großtovbta. Der Name, welcher einen Meifter magischer Zauberkunfte und Geheimlehren bezeichnet, deutet auf den Abenteurer, deffen Bersönlichkeit Goethe bier in den Mittelpunkt stellt, den vielgenannten Cagliostro. Die Handlung entnahm er bem berüchtigten Halsbandprozeß, welcher 1786 in Paris verlaufen war, und durch seinen Ausgang, namentlich die dadurch berbeigeführte Blofiftellung der Königin zu den Borboten der Revolution gebort. Von allen Werten Goethes hinterläßt dieses ben unerfreulichsten Eindruck. Gin ganzes Gewebe von Hinterlift und Bosbeit sieht man bier vor sich. nur mit wurmstichigen, faulen Charafteren hat man es zu thun, und in einer Darstellung, welche falt und spöttisch biese unerquicklichen Vorgange uns vorführt. Man wird an die trüben Berhältnisse erinnert, welche ber Dichter in seinem Jugendwerte "Die Mitschuldigen" geschildert Rur daß in dem "Großtophta" folche Zuftande noch weit batte. Goethe erntete deshalb auch wenig Dank. greller bervortreten. Selbst Rarl August, welcher jene frühere Dichtung besonders schätte, vermochte sich mit ber späteren nicht zu befreunden. Gespielt wurde bas Stück zweimal (26. Dezember 1791 und 10. März 1792), jedoch ohne Erfolg. Goethe täuschte sich selbst barüber nicht, meinte aber, das Widrige ber Handlung und Darftellung würde weniger fühlbar geworben sein, wenn, ber ursprünglichen Absicht gemäß, eine Oper daraus gemacht worden wäre. Als Überbleibsel bieses Planes find die beiden "Rophtischen Lieder" anzusehen, welche, für eine solche beftimmt, damals entstanden und in bem Schillerschen Musenalmanach

1799 veröffentlicht wurden ("Lasset Gelehrte sich zanken und ftreiten", und bekannter das zweite "Geh! gehorche meinen Winken", mit den oft angeführten Schlußversen: "Du mußt herrschen und gewinnen Oder dienen und verlieren, Leiden oder triumphieren, Hammer oder Ambos sein.")

Harmlofer als ber Großtophta gab fich ber "Bürgergeneral". geschrieben 1793 binnen acht Tagen. Er war hauptsächlich berechnet auf den Schauspieler Beck, welcher in berbkomischen Rollen vortreff= lich war und sich als "Schnaps" in zwei kleinen Stücken auszeichnete, welche Chriftian Lebrecht Hebne unter bem Namen Anton Wall aus dem Französischen Florians übersetzt hatte. Deffen Stücke waren "Les deux billets" und "Le bon ménage" (1782). Als eine Fort= setzung derselben faßte Goethe seine Arbeit, obwohl er ihr einige Selbständigkeit zu sichern bemüht war. Im Mai 1792 fanden zwei Borftellungen statt. Manche Stimmen äußerten fich günstig barüber, auch Schiller fand Interesse baran. Jedoch ift es leichte Arbeit. welche ihren gelegentlichen Ursprung nicht verleugnet. Vor allem ift bas Migverhältnis zwischen biesem windigen Freiheitsbelden, welcher nur mit bombaftischen Reden prablt und dabei in den Häusern herumschmarost, und ben geschichtlichen Schreckensmännern zu groß, als daß man wirklichen Gefallen daran finden könnte.

Die "Aufgeregten" sind unvollendet geblieben. Die Dichtung follte ursprünglich ben Titel "Die Zeichen ber Zeit" führen und war auf fünf Atte berechnet. Nur vier davon sind geschrieben und haben auch noch nicht ihre abschließende Geftalt erhalten. lage war größer, die politischen Begenfate traten mit mehr Scharfe bervor. In dem "Hofrat" zeigte fich Goethe mit feinen politischen Meinungen felbft. In dem Chirurgus "Breme", einer Sauptperson, trifft man einen wirfungsvoll angelegten tomischen Charafter. Noch viel mehr blieb in seinen Anfängen ftecken ein groß geplanter Roman "Die Reise der Söhne Megaprazons", an dem er 1791 und 1792 schrieb. Er griff damit auf einen Jugendgedanken jurud, ber barauf hinauslief, die Lebensschicksale von sechs bis fieben weit in der Welt zerstreuten Geschwistern in Briefen berselben zu schildern. Diese sollten in den verschiedenen Sprachen der Länder, in welche sie verschlagen waren, abgefaßt und dadurch Gelegenheit zum Erweis sprachlicher Gewandtheit gewonnen werden. Bon biefem Plane war hier nur der

Grundriß aufgenommen, sechs Brüder, welche weit in der Welt herumgetrieben werden. Aber es sollte sich nun nicht mehr um be- liebige Lebensschicksale, sondern um die Darstellung politischer Gebanken handeln, denn die Inseln, welch die Reisenden entdecken, zeigen sich als Schaupläte verschiedener Regierungsspsteme, welche somit in eine Art von Verzleich gezogen werden. Biel ward nicht davon vollendet, der geringe Beifall, welchen die Vorlesung des dis dahin Fertiggewordenen in Pempelfort fand, verleidete Goethe die Fortführung.

Eine so unmittelbare Beziehung auf die großen Erschütterungen seiner Zeit tritt nicht hervor in den "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter", welche in dieselbe Zeit fallen. Es ift eine Reihe von fieben Erzählungen, ein Heptameron, welches in den Rahmen ber Befpräche und Mitteilungen eines gefelligen Rreifes eingefügt ift, ber unter ben politischen Stürmen jener Tage aus ben beimischen Siten in der rheinischen Gegend verdrängt sich an einem gemeinsamen Zufluchtsort vereinigt und die trüben Einbrücke ber Gegenwart durch Erzählungen zu verscheuchen sucht. So ist die Beziehung auf die Revolution nur eine äußerliche und lockere. Die eingeschalteten Geschichten, das Hauptstück ber Dichtung, entnehmen ihren Stoff zum Teil französischen Quellen, einem Briefe ber damals berühmten Schauspielerin Clairon ober ben Memoiren bes Marschalls v. Bassom-Sie haben gemeinsam ben Zug auf bas pierre (1579—1646). Unbeimliche, Gespenstische, wenigstens Gebeimnisvolle bes Borganges. Den Schluß bilbet das vielgenannte "Märchen", von der schönen Lilie und den rätselhaften Königsbildern. An faum einem Werke ber Goetheschen Poesie hat sich ber Scharffinn ber Ausleger so abgemüht, wie an dieser seltsamen Dichtung, welche durch eine Fülle von Beziehungen bald auf diese, bald auf jene Deutung hinzuführen scheint, jedesmal aber anderes dazwischen bringt, was den scheinbar gewonnenen Sinn wieder durchkreugt. Um baufigften bat man auf die symbolische Darstellung ber Verhältnisse des emporten Frankreich mit seinem Umfturg alles Beftehenden geschloffen. Goethe hat hier bie Neigung seiner späteren Zeit, sich in symbolische Spielereien gu verlieren und allerlei nicht Hinzugehörendes fünftlich in einen oft schlichten Stoff hineinzugeheimniffen, gleichsam vorweggenommen. Der schlichte Sinn bes unbefangenen Lesers wird schwerlich viel mit bem

wunderlichen Werke anzusangen wissen oder künstlerischen Genuß aus diesen Irrlichtelieren des Genius holen. Die gesamte Dichtung war der erste Beitrag, welchen Goethe zu Schillers Horen beisteuerte.

In einer bestimmten Verbindung mit ben Zeitereignissen ftand auch Goethes Erneuerung des "Reinecke Fuchs", welche in dem Jahre 1793 erfolgte. Zunächft war es ber Wunsch, burch eine anziehende Arbeit, die sich doch nicht allzu schwer fördern ließ, eine Ablenkung von dem Druck der erschütternden Borgange ju finden, beren Zeuge er war. "Hatte ich mich", heißt es in ber Campagne in Frankreich, "bisher an Straffen-, Markt- und Böbelauftritten bis jum Abscheu übersättigen muffen, so war es mir wirklich erheiternb. in den Hof= und Regentenspiegel zu blicken." Das Bild eines erschütterten Staatswesens fand seinen Wieberschein in bem Rönigreich ber Tiere, wo auch alle Bande der Ordnung durch Widersetlichkeit und Eigenmächtigkeit ber Basallen gelöst erscheinen und die parteische und selbstfüchtige Herrschaft bes Königs schwerlich langen Bestand verspricht. Den Stoff, ben Goethe bier mablte, fannte er schon lange. Unter den Bolfsbuchern, welche bereits feine Jugend entzückten, wird Reinecke allerdings nicht genannt. Doch läßt sich eine frühere Bekanntschaft bamit nachweisen. Schon 1782 las er ihn bei ber Herzogin Anna Amalie vor, mahrscheinlich in Gottschebs Übertragung. Seine Bearbeitung gestaltete sich in Hexametern. Zum erstenmale verwendete er biefes Maß zu einer größeren Dichtung. Dem Umfange nach greifen seine 4311 Berse ziemlich weit über die 6844 kurzen Berse bes Originals hinaus. Dies ift jedoch nicht auf Einschiebungen nennenswerter Art jurudzuführen. Davon finden fich nur zwei (Gefang VIII, 152-160 und 172-177. welche Gervinus Gelegenheit zu beftigem Angriff boten). Aber die Behaglichkeit ber Goetheschen Darstellung ließ ihn sich breiter, gemütlich-Er liebt nicht ben fürzesten Ausbruck, sonbern ironisch ergeben. ben anschaulichsten, bem epischen Sinne angemessensten. So entftanb benn eine reizvolle Dichtung, welche Goethe freilich nicht Gelegenbeit bot, das Eigenste seines Geistes darin niederzulegen, die aber boch in die Sphare seiner echten Poefie gerückt erscheint. fall ber verftändnisvollsten Beurteiler ward ihm auch bafür zuteil. herber und Anebel stimmten freudig zu. Ersterer sprach von ber "erften und größten Epopoe beutscher Nation". Die spätere Übersetzung von Soltan im Versmaß des Originals hat Goethes Bearbeitung jedenfalls nicht zu verdrängen vermocht, obgleich Boß' rhpthmische Ausstellungen keineswegs tröstlich klangen.

Den großartigften Bersuch, die gewaltige geschichtliche Bewegung in bas Bett feiner Boefie zu leiten, machte Goethe in bem Trauerspiel "Die natürliche Tochter", bas aus biesem Grunde in biesen Rusammenhang eingefügt wird, obgleich es zeitlich später liegt. Denn erst 1798 hat er den Plan dazu entworfen und die Ausarbeitung begonnen, ganz in tiefem Geheimnis. Er folgte dabei einem alten, burch Erfahrung bestätigten Aberglauben, wonach nur basjenige Unternehmen ihm gelinge, beffen Anfange er in Schweigen bulle. Dichtung war auf eine Ausführung in größtem Stil berechnet und sollte sich zu einer Trilogie gestalten. Ausgeführt ward nur dies eine Stück. Bur Fortführung liegt bas Schema eines zweiten vor, zum britten ift er niemals geschritten. Fertig wurde ber erfte Teil im Anfang bes Jahres 1803. Am 2. April ward es gespielt und bald nachher in dem Cottaschen Taschenbuch auf das Jahr 1804 veröffentlicht. Der Goetheschen Dichtung zugrunde lagen bie 1798 erschienenen "Memoiren ber Bringessin Stephanie von Bourbon-Conti". Diese selbst, in einem boblen und gespreizten Tone geschrieben, leiden außerdem unter dem ftarken Berdacht der Unechtheit. 20g das in ihnen sich entrollende Menschenschicksal lebhaft an und so benutzte er dieses um die erschütternden Borgange der Revolution Stephanie war die natürliche Tochter des Prinzen darzuftellen. Ludwig Franz von Bourbon-Conti und der Gräfin von Mazarin. Sie wurde forgsam erzogen und genoß selbst ben Unterricht 3. 3. Rouffeaus. Sie war icon bei ben Bermählungsfeierlichkeiten Marie Antoinettes am Hofe erschienen und hatte vom König die Zusicherung ihrer Legitimierung erhalten. Ihr Vater batte ihr schon ein kostbares Diamantenhalsband und prächtige Kleidung für die feierliche Einführung am Hofe gesandt, ihr jedoch eingeschärft, von bem Aber durch die Ränke ihrer Besits des ersteren nichts zu verraten. Mutter und ihrer Erzieherin, einer Frau Delorme, ward sie entführt und unter dem Borgeben, daß sie sich durch Richtbewahrung jenes Geheimnisses ben Born ihres Baters zugezogen habe, erft in ein Kloster gesperrt und bann gezwungen, einen ihr widerwärtigen Mann, ben alten Abvokaten B. zu heiraten. Ihre ferneren Schick-

fale ziemlich abenteuerlicher Art, besonders in den Zeiten der französischen Revolution sind für das uns vorliegende Drama gleich-Es zeigt fich aber, daß bis dahin Goethe sich in allen aültia. wesentlichen Zügen an seine Borlage gehalten. Selbst kleine Nebenbinge, wie ber Sturz mit bem Pferbe auf ber Jagb, bas Mebaillon, das ihr zu tragen ausbrücklich vom Könige erlaubt war, sind darin Die Schilberung schien ihm geeignet, bas Borspiel ber Revolution zu offenbaren. Man soll in das Getriebe verschiedener Parteien, in das Spiel der Ränke und Hinterlift, durch welche sie ihre Absichten gegeneinander zu erreichen suchen, hineinblicken. Rusammenbruch aller Berhältnisse, sowie die Herbeiführung sicherterer Zustände burch Läuterung der Parteien und ihrer Bestrebungen selbst sollten den Inhalt der folgenden Stücke bilben. große Schwierigkeit für ben Dichter lag in ber Übertragung bes ihm in seinen Quellen Gebotenen in die Region ber Dichtung. Die handelnden Bersonen lebten zum großen Teil noch. Eine förmliche Allegorie baraus zu machen, widerstrebte seinem damals noch so frischen bichterischen Bermögen. Go ergriff er ben Mittelweg, Die Bersönlichkeiten mit Ausnahme ber Helbin in typischer Allgemeinbeit zu halten. Sie werden nur nach ihrem Titel, ihren allgemeinsten Lebensverhältnissen eingeführt, jede bestimmte Individualität fern ge-Aber nun wirken sie auch nicht mit voller Lebenswahrheit halten. und es fehlt ihnen der Reiz der Unmittelbarkeit. Daß Goethe die geschichtlich ihm vorliegenden Angaben in ihrem Wert erhöhte, aus dem abscheulichen, der Unglücklichen aufgezwungenen Gatten die eble Gestalt bes Gerichtsrates schuf, ift nach bieser Seite bin gleichgültig. Bor allem aber erscheint doch die Grundlage, welche Goethe sich hier zurechtmacht, zu schwach für das ungeheure Gebäude, welches Dies Trachten nach der Gewinnung fürst= er auftürmen wollte. licher Anerkennung, der Kampf um die Vorrechte der Geburt, welcher von Goethe zum Mittelpunkt bes Studes gemacht wurde, ichon beshalb, weil er an seiner Heldin Eugenie mit der vollen Borliebe eines zärtlichen Baters bing, ift bei aller Wichtigkeit, welche sie für dieses Mädchen hatte, ju geringfügig, um baran welterschütternbe Ereignisse Derartige Umtriebe sind auch in dem bestverwalteten zu knüpfen. Sie geben also feines= Staate möglich und jeberzeit vorgekommen. wegs ein burch unmittelbare Anschauung zwingendes Bild einer inneren

Berrüttung. Parteien, die ihr Spiel und Gegenspiel auf einen solchen 3med richten, find nicht politische Parteien großen Stiles. ber Dichtung etwas Unfertiges anhaften geblieben, wie febr auch Eugeniens Bild durch Reiz und Anmut verschönt ift. noch auf einen anderen Gesichtsvunkt binweisen dürfen. Schiller, welcher damals ja längst ben innigen Geistesbund mit Goethe geschloffen hatte, ftand in beftimmter Beziehung zu diefer Dichtung. Er hatte ja nun den Söhepunkt seiner bramatischen Rraft erreicht und eben, als Goethe sich mit biesem Werke trug, die Wallenstein-Diese mächtige Geftaltungsfähigkeit hatte etwas trilogie geschaffen. Durch sein Beispiel, wenn auch vielleicht unbewußt, Unftedenbes. gelenkt betrat Goethe einen Weg, welcher ihm nicht natürlich war. Seine Dichtungen mußten sich wirklich als "Stücke einer großen Konfession" innerlich ausweisen, wenn der volle Strom Goethescher Poesie hindurchbrausen sollte. Historische Tragödien schreiben, worauf es hier angelegt war, lag nicht im Bereich seiner Kraft. über die Grenzen seines eigenen Gebietes auf ein fremdes hinüber. Darum versagte ihm Lust und Ausbauer, welche sich bei allmäblichem Reifen, wie das ja auch sonft seine Art war, vielleicht vorhaltend gezeigt batten. So mußte Goethes lettes großes Drama ftrengen Stiles, wozu man ben Fauft nicht wird rechnen können, Bruchstück bleiben.

## Goethe und Schiller 1794—1805.

Dem Druck, ber auf Goethe in ben zuletzt behandelten Jahren laftete, ward er erst enthoben burch die Anknüpfung der wahrhaft beglückenben Freundschaft mit Schiller, in welchem er ben einzigen ebenbürtigen bichterischen Genoffen fand. Beibe Männer waren zu einer Ergänzung ihres Wesens angelegt. Durch Schiller ward ber Bann einer zu einseitigen Verfolgung wiffenschaftlicher Ziele in Goethe gebrochen und biefer einer bedeutenden bichterischen Arbeit wiedergegeben. War das Zusammentreffen in Rudolstadt für beide nicht befriedigend gewesen, so waren sie doch zu groß und sich gegen= seitig zu wichtig, um sich auf die Dauer zu vermeiden. Der Dienst, welchen Goethe durch die Förderung seiner Anstellung in Jeng leistete. war von Schiller unvergessen. Doch ward es ihm nicht leicht, sich Goethe rudhaltlos hinzugeben. Seine Briefe an Körner zeugen von bem Wechsel seiner Stimmung. "Dieser Mensch, Dieser Goethe ift mir einmal im Wege, und er erinnert mich so oft, daß bas Schicksal mich bart behandelt bat." Dieses im Anschluß an die Mitteilung, daß Goethe fein Gebicht "Die Götter Griechenlands", welches feiner flaffifc veränderten Weltansicht burchaus entsprach, febr gerühmt habe. Als diefer im herbst 1790 aus Schlefien zurücktam, besuchte er Schiller in Jena. Der Gegenstand ihrer Gespräche war namentlich die Kantische Philosophie, mit welcher er sich damals vertraut gemacht batte. Zwar sagte seine Auffaffung Schiller nicht zu: Er holt zu viel aus der Sinnenwelt, was ich aus der Seele hole. Aber, fährt er fort, sein Geist wieder forscht nach allen Direktionen und strebt sich ein Ganzes zu erbauen, und das macht mir ihn zum großen Manne. Auch Goethe empfand zunächst das Trennende

ihrer Naturen. Gine ungeheure Rluft schien zwischen ihren Dentweisen zu klaffen und keine Bereinigung möglich. So blieb es die nächsten Jahre hindurch. Als aber Schiller bie Herausgabe ber "Horen", bieser in größtem Stile geplanten Zeitschrift, mit Cotta verabredet batte und sich um die Mitwirkung aller bedeutendsten Schriftsteller bemühte, konnte er Goethe natürlich nicht umgeben. Am 13. Juni 1794 schrieb er an biesen und legte bem furzen, geschäftsmäßig gehaltenen Schreiben den Entwurf des Inhalts des neuen Blattes bei. Dieser Brief ift der erste berer, welche beibe mit einander wechselten. Er eröffnet den berühmten "Briefwechsel", dieses berrliche Zeugnis der hochberzigen Freundschaft, welche sie von da an mit zunehmender Barme und freudiger Anerkennung verband. Goethe hat ihn selbst noch in den Jahren 1828 und 1829, als der schöne Beiftesbund, von dem die Blätter erzählten, längft icon Geschichte geworben war, herausgegeben. Er erschien damals in sechs Banden. Der erste mit einer Widmung an seinen königlichen Freund Ludwig I. von Babern, in welcher er es in rübrender Beise ausspricht, wie er durch die Hulb und Reigung des fürstlichen Gönners vielfach erfreut, sich nichts Schöneres benten möchte, als daß ber verewigte Freund biefes Glückes teilhaftig geworben fei, um Forberung feines Lebens durch die Gunft eines solchen Patrons zu finden. So stellt er gewissermaßen ben zu früh Geschiedenen dem Könige in seinen Briefen vor und beweift, wie beilig ihm das Andenken an Schiller war, daß er sein eigenes Glück mit ihm und für ihn empfindet.

Schon unter bem 24. Juni antwortete Goethe zustimmend und Dann trafen sie im Juli personlich ftellte Beiträge in Aussicht. zusammen. Je mehr bas wissenschaftliche Streben in Goethe sich ausbreitete, um so mehr zog es ihn von Zeit zu Zeit nach Jena, um in den dortigen akademischen Kreisen Verständnis und Anregung ju finden, wie sie ihm Weimar mit seiner Hofgesellschaft und Beamtenwelt nicht zu bieten vermochte. Besonders ichatte er ben kenntnisreichen und thätigen Professor Batich, ben Borfteber bes botanischen Wenn irgend möglich, versäumte er keine Sitzung ber Gartens. geleiteten naturwissenschaftlichen Gesellschaft. ibm Damals begegnete er sich bort mit Schiller und verließ mit ihm gemeinsam ben Saal. Dabei äußerte dieser, wie eine so zerstückelte Art, die Natur zu behandeln, den Laien, welcher sich gern darauf einließe,

teineswegs anmuten könne. Diese Außerung traf recht in ben Mittelpunkt ber Goetheschen Betrachtung, welcher erwiderte, daß es wohl eine andere Weise geben könne, sie anzuschauen, nämlich nicht gesondert und vereinzelt, sondern wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Teile strebend. Daran knüpfte er die Darlegung seiner morphologischen Ansichten und folgte Schiller auf sein Zimmer, wo die Unterhaltung mit steigendem Anteil von beiben Seiten fortgeset wurde. — Es war eine merkwürdige Stunde, schreibt Karoline v. Wolzogen, Schillers Schwägerin, in ihrer Biographie besselben, über die ein gunftiges Geschick ben reichsten Segen ausschüttete. der That hatten sich die beiden Geister gefunden. Freilich waren fie verschieden angelegt, aber beide waren fie große, echte Menschen, welche es aufrichtig mit sich und der Kunst meinten und darum den gemeinfamen Zug ihres Innern herausfanden. Schiller, beffen philosophische Begabung banach brängte, jedes Berhältnis auf einen flaren abschließenden Ausbruck zu bringen, suchte diesen bafür in dem Epiaramm "Übereinstimmung" bes Jahres 1797:

Wahrheit suchen wir beibe; bu außen im Leben, ich innen In bem herzen, und so findet sie jeder gewiß. It das Auge gesund, begegnet es außen dem Schöpfer, It es das herz, dann gewiß spiegelt es innen die Welt.

Er drückt hier in turger Formel aus, was er weiter ausgeführt in dem berühmten Briefe vom 23. August 1774 Goethe dargeboten hatte. Dieser war ber eigentliche Beginn bes regelmäßig sich fortspinnenden Briefwechsels und er verdiente es zu sein durch die eingebend liebevolle Art, wie Schiller sich in die Natur des andern bineindachte, oder wie Goethe in seinem Antwortschreiben vom 27. b. M. ausbrudt, "mit freundschaftlicher Sand die Summe feiner Eriftenz zog". Damit war der geiftige Bund besiegelt und fortan standen fie treu und fest zueinander und ihre schriftliche Gemeinschaft füllte bie anfangs großen Lucken perfonlichen Berkehrs, bis Schiller feit 1799 ganz nach Weimar übersiedelte und nun naturgemäß ber briefliche Berkehr vor der häufigeren mündlichen Berührung zurücktrat. Ist der persönliche Wert dieses Briefwechsels schon ein sehr bebeutender, so ist er auch sachlich von hohem Interesse. Denn nun wurden die dichterischen Anschauungen beider Männer Gegenstand eifrigster Untersuchung. Zunächst seben wir den ganzen Prozeg ber Xeniendichtung an uns vorüberziehen und ebenso auch die große Balladenpoesie des Jahres 1797 zum Gegenstand gemeinsamer Bestrachtung werden. Dann aber wurden die Grundzüge der dramatischen Dichtung eifrig verfolgt. Denn Schiller, im Begriff, sich aufs neue und ausschließlich darin zu vertiefen, bedurfte einer klaren Gewißheit über das Wesen und die lebendigen Gesetze dieser Kunstgattung, wenn er mit voller Hingabe thätig sein sollte.

Damit sind die wesentlichsten Früchte der dichterischen Bereinigung beiber angebeutet. Wenn man im weiteren auf die Folgen ihrer Berbindung blickt, so unterliegt keinem Zweifel, daß Schiller mehr von dem Einfluß Goethes erfuhr, als umgekehrt. hat auch hierfür den bezeichnenden Ausdruck gefunden. "Sich selbst", fagt er, "weiß er immer frei zu halten. Er macht seine Existenz wohlthätig geltend, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben." Man hat bieses bei Goethe als einen grandiosen Egoismus getabelt. Aber man follte nie vergeffen, daß diefer Egoismus eine unbewußte Form seines überlegenen Wesens war und nichts von den bosartigen ausleerenden Wirkungen ber gewöhnlichen Eigensucht an sich trägt. Es ift die Daseinsform eines in seiner ganzen Art und Natur einzigen Beiftes, ber es wagen burfte, nur für sich zu sein. äußert sich Schillers Einfluß wohlthätig auf Goethe hauptfächlich darin, daß er ihn von der Zersplitterung in lauter wiffenschaftliche Arbeit wieder zu gesammelter poetischer Thätigkeit treibt. Die großen bichterischen Früchte biefer Zeit "Hermann und Dorothea" und "Wilhelm Meister" waren ohne Schillers Beispiel und freundschaftliches Drängen wahrscheinlich nicht gereift. Seine Bemühungen, auch die Vollendung des "Fauft" herbeizuführen, scheiterten vorläufig noch.

Zunächst aber verbanden sich beide Dichter zu dem Strafgericht der Kenien. Mit diesem Namen, der in demselben ironischen Sinne — Kenien bezeichnet ursprünglich Gastgeschenke — schon in der alten Dichtung bei Martial gebräuchlich ist, betitelten sie eine Reihe von Epigrammen, in welchen sie über die Poesse ihrer Zeit zu Gericht saßen. Am 23. Dezember 1795 wirst Goethe zunächst den Gedanken hin. "Den Einfall", schreibt er, "auf alle Zeitschriften Epigramme, jedes in einem einzigen Disticho, zu machen, wie es die Xenia des Martial sind, der mir dieser Tage gekommen ist, müssen wir kultis

vieren und eine solche Sammlung in Ihren Musenalmanach bes nächsten Jahres bringen." Und Schiller nimmt am 29. Dezember 1795 bie Aufforderung freudig an. "Der Gedanke mit ben Xenien ift prächtig und muß ausgeführt werben", antwortet er Goethe und bezeichnet dann gleich ben Kreis, gegen welchen ber Angriff zu richten. "Welchen Stoff bietet uns die Stolbergische Sippschaft, Racknis, Ramdohr, die metaphysische Welt, mit ihren Ichs und Richt-Ichs, Freund Nicolai, unser geschworener Feind, die Leipziger Geschmacksberberge, Thummel, Goschen als sein Stallmeister u. s. w. bar!" "Am 26. Januar 1795 sendet Schiller bas erfte Dutend (genauer vierzebn) Epigramme, und nachdem einmal erft ber Anfang gemacht war, entzündete fich ber Gifer an ber Arbeit immer von neuem und es find ftets weitere Rreise von Schriftstellern, welche in bas Strafgericht hineingezogen werben. Das anfängliche hundert erweiterte fich allmählich auf mehr als tausend. Bei einer Bergleichung ber Thätigkeit beiber Dichter zeigt sich beutlich ber Unterschied ihrer Naturen. Schiller greift scharfer an, er ift perfonlicher, beißenber in seinem Wite, treffender in ben Spiten seiner Gedichte. arbeitet mehr auf eine allgemeine Bemerkung bin, er hat mehr Berständnis für die Erscheinung als solche und will mehr die ganze Richtung fennzeichnen, als ben einzelnen Träger vernichten. So ift bas Wesen ber Gattung, um welche es sich hier handelt, von Schiller beffer ausgefüllt, ber Schat allgemeiner voetischer Babrheiten in ben Goetheschen größer. Übrigens war die Thätigkeit so febr eine gemeinsame, daß beibe Männer ihren besonderen Anteil nicht in jedem Falle haben von einander icheiden können. Oft wirft einer ben Gebanken hin, ber andere giebt ihm ben bichterischen Ausbruck, ober ber eine bilbet ben Herameter, der andere fügt den Bentameter binzu. Jedenfalls unterlag jedes Gedicht dem Urteil des andern und war eine Umformung jedem geftattet. Mehrere Xenien finden sich auch in der That sowohl in den Gedichten Goethes als in denen seines Sie haben die ursprüngliche Bezeichnung nicht für die ganze Folge festgehalten, sondern manche später als "Botivtafeln" Geschont war zulett kaum jemand. Bon ber feichten Journalfritit, wie sie namentlich Friedrich Nicolai übte, stieg man auf zu Angriffen gegen die in den Augen beider Dichter frömmelnben Boeten, die Brüder Stolberg, Lavater, Jung-Stilling, Claudius,

welche wir nicht mehr das Recht haben, "frömmelnd" zu nennen. Es waren ohne Zweifel jum Teil wahrhaft fromme Männer. Lavater, Jung-Stilling waren beide ehemals Freunde Goethes gewesen, benen er nun einen entschiedenen Abschiedsbrief sandte. Selbst Klopftod, ber Begründer unserer großen flaffischen Dichtung, ging nicht leer aus. Der alte Gleim mußte es sich gefallen lassen, sich als dem alten Beleus Kraft und Schnelle abgesprochen zu sehen. Campes Sprachreinigungsversuche wurden gleichfalls nicht geschont. Der Kapellmeister Reichardt auf Giebichenstein bei Halle, welcher die Zeitschriften "Deutschland" und "Frankreich" herausgab, wurde wegen seiner demokratisch=politischen Ansichten derb mitgenommen. bürgerliche Trauerspiel der Iffland und Kopebue wurde von Schiller an dem Mage Shakespearescher Größe gemessen und zu klein erfunden, womit er sich von seinen eigenen Anfängen ber bürgerlichen Tragödie lossagte. Auch die gelehrten Kreise wurden nicht übergangen. Goethe machte sich mit ben bequemen Anhängern bes naturwissenschaftlichen Schlendrians zu schaffen. Schiller griff die neueren Philosophen an, sofern sie sich von der Kantschen Lehre fern hielten ober in Gegensat zu berselben traten.

Es war ein fühnes Wagnis, daß zwei Männer gewiffermagen das Richteramt in dem Gebiet des gefamten geiftigen Lebens in die Man versteht es, wie zornig sich die Getroffenen Hand nahmen. aufbäumten und jeder nach dem Maße feiner Kraft Ginsprache erhob, als Schillers Musenalmanach auf 1797 die Xenien brachte. war die Babl ber Gegenschriften, welche von allen Seiten gegen bie beiben Beroen geschleubert wurden. Manso, ein Schulmann, bamals in Gotha, später in Breslau (1759-1820) gab "Gegengeschenke an bie Subelköche in Jena und Beimar" beraus, ein Prediger Jenisch in Berlin "Litterarische Spiegruten", Friedrich Nicolai "Anhang ju Schillers Musenalmanach", andere einen "Mückenalmanach", eine "Ochsiade", ober "Trogalien zur Berdauung der Xenien." bius citierte seinen "alten Urian" und ließ ihn Rachricht geben von ber neuesten Aufklärung, Gleim versuchte sich in ber "Kraft und Schnelle bes alten Peleus" mit eigenen Gegenzenien, ebenso Campe u. s. f. Und wer nicht offen zur Abwehr oder zum Zurückschleudern ber Geschoffe auf ben Plan trat, rümpfte im stillen die Nase ober ballte die Fauft in der Tasche. Bei den meisten Entgegnungen

mußte bann freilich die Grobbeit ober bamischer Rlatsch ben Big Aus allen sprach das peinliche Gefühl des Getroffenseins. Reiner aber hat mit seiner Berufung an den Gerichtshof der Geschichte etwas erreicht. Die beiden Dioskuren haben ihren Brozes glänzend gewonnen. Alle ihre Gegner täuschten sich barüber, daß auf dem Gebiet des Geistes die Kraft und das Bermögen allein entscheidet. Gine Grenze berfelben giebt es nicht. Die Fähigfeit ber Leiftung giebt hier den Ausschlag. Den andern an Wit, an Schaffensfraft, an Reichtum ber schöpferischen Einbildung übertreffen, beißt ben Sieg bavontragen. Jeber tann fich jum Richter jeber Erscheinung aufwerfen, so weit er sich in ben Grenzen bes Boetischen balt, und er wird mit seinem Spruch recht behalten, wenn er sich als ber Überlegene an Geift und Kraft erweift. Das haben unsere beiden Dichter vermocht und barum sind sie siegreich aus dem Kampfe bervorgegangen. Seit der Zeit aber galten fie auch als unzertrennlich verbunden.

Eine gemeinsame Arbeit widmeten beide Dichter auch der Balladen-Man nennt das Jahr 1797 das Balladenjahr, weil es besonders reich an solchen Früchten war. Der Briefwechsel zeigt mannigfache gegenseitige Unregungen bazu. Stoffe werben aufgesucht und nach ihrer Brauchbarkeit und Wirksamkeit besprochen. Goethes Gebichten fallen in biefe Zeit namentlich "Der Schatgraber", "Der Zauberlehrling", "Die Braut von Korinth", "Der Gott und die Bajadere", Diejenigen Balladen alfo, welche nach fremben, besonders antiken Stoffen gebichtet find und am meiften ber großen Schillerschen biftorischen ober pathetischen Ballade sich anschließen. Aber die eigentlich Goethesche Richtung ift damit weniger Ihm schwebte als das wirkliche Ideal der Ballade ihre schlichte, volkstümliche Form vor, wie er sie in seinen früheren Bebichten "Erlfönig", "Der Fischer", schon so meifterlich getroffen Diefer Reigung entstammt ber fleine Cyflus "Ebelknabe und Müllerin", "Junggefell und Mühlbach", "Der Müllerin Berrat", "Der Müllerin Reue", welche meift auf ber britten Schweizerreise geschaffen wurden. Ihnen schlossen fich bann teils schon turz vorber entstandene, aber auch später gedichtete noch an "Das Blumlein Bunderschön", "Die Spinnerin" (1795), "Ritter Kurts Brautfahrt", "Hochzeitslied" (1802), "Vor Gericht" (1813), "Wirkung in die

Ferne" (1808), "Die wandelnde Glocke" (1813), "Der getreue Eckart" (1813) an — Gedichte, welche alle zu dem eisernen Bestand unserer allgemeinen Bildung gehören und durch die Lesebücher schon zum Eigentum der Jugend gemacht werden, deren schönster Zauber in der traulichen Herzlichkeit und oft schalkhaften Munterkeit ihres Tones liegt.

In den Horen erschien auch eine Dichtung, die zu den ergreifendften ber gesamten Goetheschen Poefie gehört, "Alexis und Dora", ober wie sie zuerst inbezug auf ihren Ton und Inhalt genannt war, "Idvile", das hobe Lied des Abschieds zweier beglückter Liebenden. Sein Reiz liegt barin, bag es nur biesen einen Moment ausführt, aber eine ganze Stufenfolge ber Empfindungen zur Erscheinung bringt, so daß es mit Recht ein Ganzes in einem kleinsten Umfang genannt werben fann. Es entspricht ber bamaligen Anschauung bes Dichters, daß bie ganze Umgebung und Örtlichkeit im griechischen Sinne genommen ift. Der scherzhafte Zug, zu bem Goethe von Haus aus so wohl beanlagt war, wenn er auch mehr in den Aufierungen seines Lebens als in seinen Dichtungen hervortrat, suchte und fand Ausbruck in ben beiben Spifteln, welche gleichfalls bie erften Jahrgange ber Horen zierten. Diese Dichtungsform, welche auf bas antike Borbild Horaz' zurückgeht, hatte in ber beutschen Dichtung teine febr breite Spur hinterlaffen. Goethe, feben wir, manbelte auch solche Bahnen und gab damit seinerseits wieder Anregung.

Die mit guter Laune und vielem Behagen ausgeführte Bearbeitung der Lebensbeschreibung des berühnten italienischen Goldschmiedes Benvenuto Cellini schließt den Areis der von Goethe sür die Horen ausgeführten Arbeiten. Dieser Künstler, dessen zwischen 1500 und 1571 fällt und ihn von seiner Heimat Florenz aus zu vielen Städten und Fürstenhösen Italiens, namentlich aber auch nach Frankreich zu Franz I. führte, gehört zu den anziehendsten Gestalten der italienischen Renaissance. Er war Künstler in vollem Sinne des Wortes und ein echtes Kind seiner Zeit, allen Eindrücken offen, kest und rasch in seinem Handeln, wenig wählerisch in seinen Mitteln, groß durch seine Ersindungsgabe und in seinem Talent, aber in der Lebhaftigkeit des Geistes ohne Festigkeit des Charakters. Er hat sein Leben selbst beschrieben, auch darin ein echter Sohn seiner Epoche, die sich viel mit sich selbst zu thun macht, weil jeder

Mensch sich selbst wichtig geworden war und sich als Mitträger einer neuen Zeit fühlte.

An Bedeutung werden freilich alle diese Werke in Schatten gestellt durch die beiden großen Arbeiten jener Zeit, welche zu den vorzüglichsten Leistungen der gesamten Goetheschen Poesie gehören, den Roman "Wilhelm Meisters Lehrjahre" und das idhlische Epos "Hermann und Dorothea".

"Wilhelm Meisters Lehrjahre" ift ber zweite Roman, welchen Mehr als zwanzig Jahre trennen ihn in Goethe vollendet bat. feinem Abichlug von feinem Vorläufer, ben "Leiben bes jungen Werther." Seine Anfänge liegen ganz in berfelben Zeit. Nun warb er wieder aufgenommen, und daß er glücklich abgesponnen ward, ift unzweifelhaft bas Berbienft Schillers, welcher nicht nachließ mit Drängen und Bitten, bis bas Ende glücklich erreicht war. Briefe aus bem Jahre 1795 und 1796 beschäftigen sich außer manchen geschäftlichen Dingen und ber gemeinsamen Arbeit an ben Kenien vorzugsweise mit Wilhelm Meifter. Jedes Buch bes Romans warb, sobald es in ber Handschrift vorlag, nach Jena gesenbet, bas Gesamturteil, sowie Einwendungen und Bemerkungen erbeten. Jedesmal antwortet ein freudiger Ruf des Beifalls und der Bewunderung auf die Sendung, und aus Goethes Schreiben erklingt bann wieder ber Ton der Freude über die Aufnahme, welche er gefunden, und der berglichen Anerkennung für Schillers eingehende Art ber Betrachtung. Die längsten Briefe ber bamaligen Korrespondenz, oft zu selbständigen Abhandlungen anwachsend, bringen Schillers Gesamturteil. wo er anfangs geneigt ift, abweichende Meinung zu äußern, wie 3. B. über bas fechfte Buch, "Die Befenntniffe einer iconen Seele", findet er sich boch allmählich in die Darstellung hinein, erkennt ben bas Banze burchbringenden Zusammenhang und vertieft sich in bas einzelne ber berrlichen Dichtung.

Es ist im wesentlichen basselbe Thema wie in "Werthers Leiben" und in "Torquato Tasso", das hier behandelt wird, der Gegensatzwischen den idealen Anforderungen des Gemütes und den realen des wirklichen Lebens. In "Werther" wird er allerdings nur von der Seite der leidenschaftlichen Erregung des liebenden Herzens aus erfaßt. Die Selbstvernichtung des Unglücklichen, welcher sich unfähig fühlt, dem inneren Sturm zu gebieten, bildet die Lösung des Kons

flittes. Er kann nicht erreichen, was er begehrt, barum wirft er bas wertlos gewordene Leben von sich. Auch Tasso sucht umsonst bie Brüde zu schlagen von ber hoben Welt seines geistigen Lebens zu dem spröden Felsen des Diesseits. Auch er liebt und an der Unmöglichkeit, die Geliebte zu erringen, offenbart sich ibm erst die ganze Ziellosigfeit seines Strebens. Aber er fteht boch auf einem breiteren Fundament. Er ift vor allem ein Dichter von hoher Genialität und ber bochften Auszeichnung gewürdigt. Der Gegensat ift bier also zu schärferer Ausprägung gekommen. Der Ausgang ist berselbe. Mit verzweifelnder Resignation stürzt Ikarus von seinem Wolkenflug hernieder und flammert sich wie ein Schiffbrüchiger an ben In Wilhelm Meister tritt uns ein reichbegabter, Kelsen an. bochfter Bildung bedürftiger wie fähiger Jüngling entgegen. erschöpft die Quellen, welche ihm diesen Trank reichen sollen. wird den Roman erst würdigen, wenn man ihn symbolisch faßt. Die Schauspielkunft tritt bier für alle Rünfte ein. Dan muß im Auge behalten, daß es eine wesentlich afthetische Epoche mar, in welcher Diefes Buch entstand, und bag Goethe gerade auf Die Buhne feine ganze Thätigkeit richtete. So war die Kunft allgemein genommen ibm die bochfte Lehrmeisterin des Menschengeschlechtes und die dramatische Kunft wiederum die bochfte Erscheinung derfelben. gerade bei dieser die Kluft zwischen der idealen Absicht und der realen Erscheinung eine sehr breite war, verkennt Goethe nicht. Dem lockeren Leben ber Schauspieler verleiht er feine glanzenberen Farben, als ihm gebühren. Die niedrige soziale Stellung, in welcher fie sich befanden, tritt in der Aufnahme und Behandlung, welche ihnen auf dem gräflichen Schlosse zuteil wird, deutlich bervor. Immerbin aber find die Anregungen, welche Meifter bavon gewinnt, febr bedeutsam. Aber — und hier kommen wir einen großen Schritt weiter und seben, wie gründlich Goethe über die Anschauungen seiner Sturm= und Drangzeit binausgekommen war und fich zu einer wirklichen Reife echter Männlichkeit erhoben batte. - es ift noch nicht alles geschehen mit dieser idealen Ausbildung. Der echte Mensch soll ben Forderungen des wirklichen Lebens gegenüber nicht zugrunde gehen, nicht nur verzweifelnd resignieren, er soll die Aufgaben besselben ernstlich ergreifen und sie in tüchtiger sittlicher Thätigkeit überwinden. So wird Meifter bem wirklichen Leben ge-

Die schmerzliche Spannung ber früheren Dichtungen ist hier gelöft, ein breiter voller Blick in bas Leben erschließt sich bem Auge. Bielleicht könnte man sagen, daß damit eine Herabminderung ber poetischen haltung gegeben, daß biefe Lösung ber Differenz nicht ohne einen prosaischen Beigeschmad sei. Doch wird sich bieser Ginwurf nicht halten laffen, wenn man nicht bas Poetische nur in bem maßlos Leidenschaftlichen sehen will, sondern der sittlichen Rraft und Bewährung, welche für bas Leben bes Menschen von so hober Bebeutung ift, ja seinen Wert eigentlich erft bestimmt, ihr volles Unrecht baran zuerkennt. Und an geiftiger Bewegung, an erschütternben Herzensvorgängen fehlt es bem Buche nicht. In reicher blübenber Schilberung breitet sich bas Bemalbe bes Lebens vor uns aus. Welche Fülle ber anziehenbsten Geftalten treffen wir in bem Rreise ber Schauspieler, nachber auf bem Schlosse in bem Bunbe ber Guten und Eblen. Alle Schattierungen menschlichen Gemütes und Temperamentes sind bier vertreten. Bor allem in den weiblichen Charafteren.

Die Perle des Ganzen ift die über alles ergreifende Geftalt Mignons, eine ber zartesten Schöpfungen unserer, ja ber gesamten Dichtung. Mit unübertrefflicher Runft bat Goethe in Diesem Linde bas Erwachen ber weiblichen Natur durch das Gefühl der Liebe ge= Anfange in Anabentracht und mit fnabenhaftem Wefen, wird sie immer inniger und weiblicher, nachdem das Berg in ihr einmal gesprochen hat. Und wir verstehen bieses allmähliche Hinichwinden bis zur Selbstauflösung, nachdem es entschieben, daß fie nie dem Geliebten angehören tann. Tieffinnig hat Goethe den anfänglichen Zwiespalt ihrer Natur bergeleitet aus ihrem Ursprung durch eine unnatürliche Verbindung. Aber das wirkliche Aufleben echter Natur fühnt den Frevel und erhöht dieses herrliche Geschöpf zu schönster Reinheit. Unvergängliche Liederblüten sind es auch, mit benen ber Dichter seinen Liebling geschmudt bat. Wer konnte rubrender ben Rlang bes Beimwehs anftimmen, als es bie iconen Strophen thun: "Kennst du das Land, wo die Zitronen blüben?" — "Über Thal und Fluß getragen", "Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leibe", - alle biefe füßen, entzückenden Klänge führen uns das Bild der edlen Dulberin entgegen. In geheimnisvollem Rusammenhange mit ihr steht die buftere Geftalt des Harfners, ebenso poetisch empfunden und mit voller Kraft der Zeichnung entworfen, die Schuld neben der Unschuld, das böse Gewissen, welches auf Lebenszeit büßen muß und will für den früheren Frevel gleichsalls mit Gedichten ergreisendster Art eingeführt. Aus seinem Munde tönen die vielberusenen Worte: "Ihr führt ins Leben ihn hinein, Ihr laßt den Menschen schuldig werden, Drauf überlaßt ihr ihn der Pein, Denn sede Schuld rächt sich auf Erden!" — ein Bestenntnis, das nicht unbedingt zu nehmen, doch wenigstens in dem Gemüte dieses Unglücklichen verständlich begründet ist. Wahrlich, wo solche Fülle von Poesie über ein Dichterwerk verbreitet ist, sieht man den Quell inneren Schaffens noch unvermindert reich und fräftig.

Der Stil Meisters zeigt eine beträchtliche Beränderung gegen die frühere Ausdrucksweise Goethes. Seit Werthers Leiden und den Briesen aus der Schweiz war dieses sein erstes größeres Prosawerk. Der Sturm und Drang ist völlig überwunden. Es ist nicht mehr jene glühende Empfindung, jene innige Bildlichkeit des Wortes, welche uns in Werther entzückt. Aber dasür sieht man die Goethesche Prosa in der Bollendung reiser Männlichkeit. Man sindet überall eine wunderbare Anschaulichkeit des Ausdrucks, eine Sicherheit und Krast in der Wahl der treffendsten Bezeichnung, wie sie eben nur ihm eigen gewesen ist und auch noch späteren Werken zum höchstem Borzug gereicht.

Die Wirkung des Buches war eine sehr bedeutende. Gerade, wenn man erwägt, wie febr nach ber feden Berausforberung ber Xenien eine große schöpferische Leistung nötig war, um den Anspruch des Dichters auf Ausübung eines strengen Richteramtes zu erhärten, begreift man, wie febr zu rechter Zeit ein Werk erschien, beffen Bebeutung niemand verkennen konnte. Zwar berichtet Schiller, baß bie Stolberge ben Roman ben Flammen übergeben batten, mit Ausnahme bes fechsten Buches, worin fie eine beabsichtigte Empfehlung ber Herrenhuter Gemeinde fänden, was Goethe einen zornigen Ausruf entloctte. Aber abgesehen von diesen Kreisen, beren engherzige Frommigkeit sie unfähig machte, Die bobe Schönheit ber Lebrjahre zu würdigen, findet man einen Hymnus hoher Bewunderung. Schiller hörte Goethe querft von der innigen Freude, welche Wilhelm v. Humboldt und Körner daran gehabt haben. Ramentlich aber bie

jüngere poetische Generation, welche eben im Begriff stand, sich zu einer besonderen Schule, der romantischen, zusammenzuschließen, war wahrhaft hingerissen. Friedrich Schlegel gab den Ton an. Er leiztete geradezu den Namen der von ihm zu gründenden Gemeinschaft von diesem Roman her. Seine Lucinde ebenso gut, wie Friedrich von Harbenbergs, Heinrich von Ofterdingen entstanden in Form und Fassung geradezu unter den Einflüssen Wilhelm Meisters.

Und wie Goethe seine herrlichsten Gaben niemals einzeln spendete, sondern immer zwei oder drei der bedeutenosten Werke Die Söhepunkte seines bichterischen Schaffens bezeichnen — "Göt," und "Werther", "Iphigenie", "Egmont" und "Taffo" —, so war schon, ebe Meifter fertig gebruckt mar, eine neue köftliche Frucht im Reifen. Unter bem 7. Juli 1796 schreibt er: "Außer , Hero und Leander' habe ich eine bürgerliche Idulle im Sinn, weil ich boch bergleichen auch muß gemacht haben". Er hatte die Anregung gezogen aus Boß' , Luise'. Auf eine Art von Wettkampf mit biefer beuten die Worte, "weil ich boch bergleichen auch muß gemacht haben". Dann schafft er im ftillen emfig baran weiter, bis bas vollendete Werk im folgenden Jahre 1797 hervortrat und bem Dichter aufs neue begeisterte Hulbigungen Mit nicht minderem Rechte als ber Meister, ja wenn wir an die noch bei ums vorhandene unmittelbare Rachwirkung denken, mit größerem. Wie er in Jena in ber Nähe Schillers ben Anfang gemacht, so ward bort im folgenden Jahre ber Schluß hinzugefügt.

Den Stoff hatte der Dichter einer älteren Schrift entnommen: Das liebthätige Gera gegen die vertriebenen Salzburger, in welcher eine ganz ähnliche Begebenheit aus der Zeit des Durchzuges der protestantischen Flüchtlinge im Jahre 1731 berichtet ward. Den äußeren Rahmen der Begebenheit, das Verlöbnis eines wohlhabenden Bürgersohnes mit einem durchwandernden Mädchen, behielt Goethe bei. Er rückt aber den ganzen Vorgang in seine Zeit, indem er den Schauplatz in ein Städtchen der rheinischen Gegend verlegt und die Flüchtigen als solche schilbert, welche vor den Freiheitsaposteln der Revolution und ihrer blutigen Beglückung davonziehen. Er gewann dadurch einen doppelten Vorteil. Einmal ward der Stoff Eigentum der Gegenwart und sessenzeil. Einmal ward der Stoff Eigentum der Gegenwart und sessenzeit vermocht haben würde. Sodann aber schus er sich den bedeutsamsten Hintergrund.

Er öffnete gleichsam ben Rand bes fleinen idpllischen Thälchens, in welchem sich alles so gemächlich abspann, und gewährte ben Blick in das große Getriebe geschichtlichen Lebens. Hiermit erweiterte er ben Kreis seines Gedichts so fehr, als es innerhalb bes Rahmens biefer Dichtungsform nur möglich. Die Menschen verlieren an Beschränktheit, an kleinlicher Besonderheit, sie werden Bürger einer großen Zeit und Begebenheiten wirken bier, welche die Welt er= schüttern. So war das Gesichtsfeld ber Dichtung von vornherein möglichst hoch gelegt und boch auf bemselben ber Berlauf der Begebenheiten so einfach und naturgemäß und die Personen den Berbaltniffen so völlig angemeffen, daß man das Gefühl bekommt, wie bier bas reinste Muster ber Gattung gegeben ift. Dieser Charafter ber Ganzheit, eines völlig in sich beschlossenen Ebenmaßes war es, ben Schiller bei ber ersten Lesung des Gebichtes mit höchster Befriedigung empfand und welche ben feinen Geift Wilhelm von humboldts dazu trieb, in seinem "Bersuch über Hermann und Dorothea" bie Ausfüllung aller Forberungen und Gesetze ber idpllischen Dichtung barin nachzuweisen. Wenn auch Gleim, der Patriarch von Halberstadt, noch lebbaft verstimmt von den Anzapfungen der Xenien. feierlich versicherte, daß Dorothea Goethe niemals Luise Bog ausstechen würde, so konnte es doch nicht lange dauern, bis jedermann klar darüber sab, wo ber Quell ber mahren Boesie sprudle, und et= was widerwillig mußte Boß sich selbst zu dieser Anerkennung be= quemen.

Man hat wohl Anstoß genommen, sowohl an der raschen Schürzung des Berlöbnisses, wosür nur wenige Stunden des Nachmittags verwendet werden, und an der großen Jugend Hermanns, welcher kaum ein Zwanziger ist. Aber man muß der einsachen Natürlichkeit der geschilderten Berhältnisse dabei Rechnung tragen. In den kleinsbürgerlichen Kreisen damaliger Zeit war der Berlauf solch natürslicher Borgänge leicht ein schnellerer, als es in verwickelteren Zuständen der höher Gebildeten wahrscheinlich wäre. Und so war auch die Zeit der Eheschließungen eine frühere, wenn man nicht lieber überhaupt von dem Wagnis Abstand nimmt, in Dichtungen das Alter der handelnden Versonen allzu genau nachzurechnen.

Auf die Anschaulichkeit der Ausführung im Einzelnen, welche keinen auch nur einigermaßen wichtigen Zng sich entgeben läßt und

boch nicht in die bloß äußerliche Behaglichkeit der Boßschen Idhlen herabsinkt, auf das wirksame Hereinziehen der Naturschilderungen, namentlich des heraufsteigenden Gewitters, welches sinnbildlich die Heim-wanderung des liebenden Paares begleitet, kann nur hingedeutet werden. Auch in diesen Dingen zeigt sich der Meister der Darstellung so unwidersprechlich, daß die Dichtung zu allen Zeiten unter die Perlen der Goetheschen Poesie gerechnet ist.

Goethe, bessen Reben nach bem stürmischen Wogengang ber Jugend sich selbst zu breitem epischen Flusse gemäßigt und entfaltet hatte, fand die epische Darstellung seiner damaligen inneren Anschauung So seben wir ibn mit weiteren epischen Blanen sehr angemessen. beschäftigt. Seiner Absicht, "Hero und Leander" in dieser Weise auszugeftalten, ift schon gebacht. Der Schweizerreise bes Jahres 1797 entstammte ber Borsatz zu einer epischen Behandlung bes "Wilhelm Tell". Hat er biese beiben Plane schliefilich seinem bichterischen Freunde überlassen, so gewann ber Gebanke einer "Achilleis" wenigstens teilweise Ausführung. Die Liebe jur Homerischen Boefie war seit jeber in ihm lebendig. In der Wetlarschen Zeit hatte Offian den großen Griechen zeitweise in seinem Geiste in den hintergrund gedrängt, derselbe aber später seine Herrschaft wieder angetreten, wie die italienische Reise und der Entwurf der "Nausikaa" Run hatten die Forschungen Fr. Aug. Wolffs die Aufmertsamkeit auf homer neu hingelenkt. In seinen "Prolegomena zum Homer" (1794) hatte dieser zum erstenmale die Ansicht aufgestellt, die großen Werke, welche unter dem Namen dieses Dichters geben, seien nicht das Werk eines einzelnen, sondern das einer ganzen Sängerschule von Rhapsoben. Goethe nahm, durch W. von Humboldt angeregt, von dieser Schrift im Winter 1794 auf 1795 Rennt-Der erste Eindruck war abstoßend. Mit Recht empfand er. daß durch die Auflösung der Person des Dichters in eine Bielheit von Verfassern auch die kunftlerische Einheit des Werkes angetaftet und somit in der That ein großer Schade verursacht werde. halb war er ebenso erfreut über ben Herberschen Auffat: Somer, ber Günftling feiner Zeit, welcher in bem neunten Stud bes erften Jahrganges ber horen erschien und homer als Dichter zu retten versuchte, wie peinlich bavon berührt, daß Wolff gegen Herber eine beftige Erwiderung richtete. Zunächst war nach längerem Beraten

eine Züchtigung Wolfs in ben Xenien beschloffen. Allein unmerklich veränderte sich Goethes Stellung zu der ganzen Frage, namentlich burch persönliche Anknüpfungen mit Wolff, und er machte bessen Anschauungen zu ben seinigen. Ja gerabe in bem Gebanken, daß bier bemnach kein abgeschlossenes Kunftwerk eines einzelnen Dichtergenius ju verehren sei, fand er ben Antrieb ju bem Wagnis, die Lude, welche zwischen "Ilias" und ber "Obhssee" für seine Empfindung merklich war, burch ein eigenes Epos auszufüllen. Es sollte sich barin um die Bollenbung ber Geschicke bes Achill handeln. Diese werben von späteren aber unbedeutenden griechischen Dichtern berichtet, von welchen Goethe jedoch keine Renntnis hatte. Der Plan des Werkes ward entworfen, aber die Ausführung ruhte das ganze Jahr 1798 und erft das ernstliche Drängen Schillers bei einem Besuche in Weimar im Frühjahr 1799 brachte die Arbeit in Fluß. ward nur ein Gesang von 657 Herametern, welcher zunächst erzählt, wie Achill eine gemeinsame Grabstätte für sich und Patroklos rüftet, bann eine Götterversammlung sein endliches Schickfal feststellt und endlich Ballas Athene in ber Gestalt bes Antilochos bem Helben erscheint, um ihn auf sein Geschick vorzubereiten und das Glück bes Nachruhmes auf Kosten eines turzen Lebens ihm in ergreifenden Worten anzupreisen. Die Dichtung bat meist ungunftige Beurteilung Ihr fehlt die echte Natürlichkeit und Einfacheit der Emerfahren. pfindung und Darftellung. Goethe schreckte selbst am meisten bie Reichhaltigkeit bes ungeheuren ju bewältigenden Stoffes ab. eine unendliche Breite vor sich, welche er nicht zu fassen und zu ge-So blieb das Gedicht ein Bruchstück, welches erft stalten vermochte. zehn Jahre später als solches der Ausgabe seiner Werke einverleibt wurde.

Wesentlich trug mit die Schuld der Umstand, daß der lebhafteste Trieb zur ausschließlichen Zusammenfassung in dichterischer Arbeit durch die vorangehenden Werke gestillt war. Schillers Wesen entsprach es, daß er nicht begreisen konnte, wie ein Werk, dessen ausssührlichen Plan ihm Goethe damals vorlegte, nicht von selbst strebe, Gestalt zu werden. Bei Goethe lag es anders. Sein Geist war nach zu vielen Seiten hin thätig, um eine Lücke zu empfinden, wenn auch ein solcher Plat nicht ausgefüllt wurde. Damals drängten sich die durch das erneute Zusammenleben mit Heinrich Weher frisch belebten Kunststudien und die Herausgabe der "Prophläen" vor. Er

war ja eben von ber britten und letten Schweizerreise beimgekehrt, von wo er ben Freund abgeholt. Sie wurde forgsam vorbereitet. Er wollte nun nicht mehr bloß seines Genusses und ber Gewinnung neuer Anschauungen wegen reisen, sondern zugleich Kenntnisse der mannigfaltigsten Art sammeln. Tabellen wurden angelegt, um Betterbeobachtungen und Aufzeichnungen über Land und Leute im weitesten Umfange barin einzutragen. Anfangs August 1797 reifte er mit Christiane und seinem Sohne nach Frankfurt. Zum erstenmale führte er beibe seiner Mutter zu, bei welcher er einen breiwöchigen Aufent= Am 25. ging er weiter nach Heibelberg, wo er Fräulein balt nabm. Delph wiedersah, dann über Heilbronn nach Stuttgart. Hier weilte er neun Tage und freute fich an den Arbeiten Danneckers und an-In Tübingen wohnte er bei Cotta, welcher durch derer Künftler. Diese nähere Bekanntschaft sehr bei ihm gewann und und mit welchem er seitbem in feste geschäftliche Berbindung trat. Am 16. September ging er über Tuttlingen nach Schaffhausen, stand am 18. am Rheinfall, wo er achtzebn Jahre früher mit Lavater geschwärmt. Zeiten waren vorüber. Jest bot ihm der Anblick des berühmten Naturschauspiels nur Anlaß zu wissenschaftlichen Betrachtungen, und als er in Zürich ben ehemaligen Freund an sich vorübergeben sab, fand er keine Beranlassung ibn anzusprechen. Am 20. traf er mit Meper in Zürich zusammen und besuchte bann mit ihm bessen Heimatsort Stäfa. Immer noch lag ihm der Gebanke einer Ausbehnung der Reise nach Italien nabe. Aber die fortbauernden Kriegs= unruben hinderten seine Ausführung. Er kam bis jum St. Gottbarb, auf beffen Gipfel er am 3. Oktober anlangte. Dann wandte er sich zur Umkehr. Er besuchte ben Bierwaldstättersee, weil er die Anschauung von den Örtlichkeiten gewinnen wollte, an welche sich Tells Geschichte knüpfte. Bom 8. Oktober an dauerte wieder der Aufenthalt in Stafa, wo er sich mit Tschubis "Schweizerchronik" beschäftigte und die ihn tief betrübende Nachricht von dem Tode der liebenswürdigen, talentvollen Schauspielerin Chriftiane Becker erhielt. Am 26. Oktober trat er mit Meper die Heimreise an, welche er über Rürnberg machte, wo er vom 6. bis 15. Rovember mit Knebel Dann traf er wieber in Weimar ein\*). verkebrte.

<sup>\*)</sup> Anebel vermählte fich im folgenden Jahre mit der Kammersangerin Luise v. Ruborf und lebte seitdem in Imenau, also in des Freundes Nabe.

Das Jahr 1799 führte bie engfte Berbindung mit Schiller berbei. Anfang Dezember siebelte bieser ganz nach Weimar über. Seine völlige hinwendung zur bramatischen Dichtung machte es ihm vor allem wünschenswert, an bem Orte zu leben, wo seines großen Freundes unermüdliche Thatigkeit gerade ber Stätte zugute kam, welche seinen Dichtungen erst ihr Leben zu verleihen berufen war. So gehörten fie benn beibe auch äußerlich zusammen, die bem Auge ibrer Zeitgenossen schon längst als ein untrennbares Baar erschienen. Andere Berbindungen waren durch diesen Zusammenschluß gelöst Herber bat es nie verwunden, daß Goethe in Schiller ben näher verwandten Geist erfannte. Für einen Moment schien es, als ob er sich als britter im Bunde ihnen anschließen und Deutschland bas erhebende Schauspiel eines Triumvirats seiner brei größten Dichter bieten murbe. Das war im Jahr 1795, als er selbst als Mitarbeiter ber "horen" mit bem Auffat: "homer, ein Gunftling seiner Zeiten" eintrat. Die beiben Freunde erkannten es als ihre Pflicht, für ihn in der darüber ausbrechenden Fehde gegen F. A. Wolff Partei zu nehmen. Allein die Berbindung löfte sich bald wieder. Die immer ausschließlicher auf bas Rlassische fich richtende Runftanschauung der beiden, ihre Loslösung von allem, was herber Religion und Chriftentum nannte, stieß ihn zurud, und fo schloß er sich nicht zum eignen Gewinn in seine Kreise ein, indem er sich vergeblich bemühte, andere junge Dichter, als beren ausgezeichnetsten Jean Paul, zu einem Gegenbunde um sich zu vereinigen und jenen die ungern nur gegönnte, widerwillig zugeftandene Herrschaft auf dem Gebiet beutscher Dichtung streitig zu machen. Es ift ein trauriger Beweis für den Wechsel menschlicher Gesinnung und Freundschaft, daß sein am 18. Dezember 1803 erfolgender Tod an dem einst so begeisterten Freunde und Anhänger fast spurlos vorüberging. Bertuch, ber als kundiger Geschäftsmann bes Herzogs febr angefeben und früher ein guter Gefell bes wermarischen Treibens gewesen war, löste sich mehr und mehr von Goethe, wegen der Bevorzugung, die Schiller durch ihn erfuhr.

So mußte dieser für vieles Ersat bieten und hat es reichlich gethan. Ihre gegenseitigen Außerungen lassen es an Zeugnissen dafür nicht fehlen. Eine häusige Geselligkeit führte sie zu einander. Goethe hielt in seinem Hause eine regelmäßige Mittwochsgesellschaft

und dichtete bei solchen Beranlassungen eine Anzahl "geselliger Lieber", wie 1801 "Zum neuen Jahr", "Stiftungslied" zum 11. November, als der Nachseier von Schillers Geburtstag —, "Tischlied". zum 22. Februar 1808, als an diesem Kränzchen der Erbprinz von Weimar vor seiner Abreise nach Paris, welche auch Schiller in dem "Bunschlied" seierte, teilnahm. Die Weisen zu diesen und ähnlichen Liedern wurden von Zelter in Berlin gesetzt. Mit diesem außegezeichneten Musitus, dem bevorzugten Berater Goethes in allen Dingen, welche in das Gebiet seiner Kunst gehörten, verband ihn nahe Freundschaft, die ihr Dentmal in einem lebhaft geführten Briefswechsel fand. Gedruckt wurden die meisten jener Lieder in einem von Goethe im Verein mit Wieland auf das Jahr 1804 heraußegegebenen poetischen Taschenbuch.

Auch die Thätigkeit beiber Freunde hatte noch manches Gemein-Wenn sie die Sorge für die deutsche Buhne übernommen hatten und diese wirklich zu einem Tempel ihres neuen klassischen Runftgeschmackes machen wollten, so mußten fie auch auf eine ge= nügende Anzahl aufführbarer Stücke Bedacht nehmen. Und ba boch ibre Kunft nicht ben gesamten Bedarf zu beden vermochte, wurden fie auf die Übersetzung fremder Werke geführt. Goethe eignete zwei Tragodien Boltaires seinem Theater an. 1799 den "Mahomed", 1800 ben "Tancred". Beibe Stücke wurden einfach von ihm übertragen. Bei bem ersten finden sich unbebeutende Underungen in den beiben erften Scenen bes vierten Aufzuges, geringe Auslaffungen am Ende dieses und des letten. Doch gewann die Sprache durch die Verwandlung bes Alexandriners in den Blankvers, und namentlich burch Bereinfachung bes Ausbruckes und Beseitigung mancher Phrase. Gespielt wurde das erste am 30. Januar 1800, das zweite an bemfelben Tage 1801 zum erftenmale. Goethe folgte bei ber Wahl biefer Dichtungen bem besonbern Bunsch bes Herzogs, welcher ber französischen Grundlage seiner Jugendbildung nicht so weit untreu geworben war, daß er nicht an den großen französischen Dichtern immer noch großes Wohlgefallen fand und fie keineswegs ganz auf feiner Bühne miffen wollte, wie er benn bem immer weiter fortschreitenben Rlassicismus namentlich Schillers mit unverhohlenem Mistrauen gegenüberstand. Und darin lag allerdings ein Moment welches für die Beurteilung des Verhältnisses beider Dichter

schwer ins Gewicht fällt. Ihre gegenseitige Anerkennung war aufrichtig und berglich. Die schönen, anerkennenben Strophen Schillers an Goethe "als dieser ben "Mahomed" von Voltaire auf die Bühne brachte", sind bekannt. Dieser bewunderte ebenso aufrichtig Bon "Wallenstein" äußerte er noch später: die Werke Schillers. "Er ist so groß, daß in seiner Art zum zweitenmale nicht etwas Ühnliches vorhanden." Indes hören wir doch auch andere Laute. Rum 26. Juni 1802, der Eröffnung des neuen Theaters in dem kleinen kursächsischen (bei Merseburg belegenen) Babe Lauchstädt hatte Goethe ein Vorspiel "Was wir bringen" geschrieben. Diefer bamals vielbesuchte, freundlich gelegene Ort vereinigte im Sommer jedesmal eine zahlreiche, beitere Gesellschaft. Schon seit 1791 pflegte das Weimarische Theater zur Badezeit hinüberzugehen und dort zu spielen, bisher in einer abscheulichen Bretterbube, von ben Jenenser Studenten "Schafhütte" genannt. Endlich war es Goethe gelungen, ben Neubau eines würdigern Musentempels burchzuseten, ber mit ber Aufführung von Mozarts "Titus" eröffnet wurde. Boran ging Goethes Stud. Fast ganz in Profa geschrieben, absichtlich einfach. bem Charafter bes Ortes gemäß idpllisch gehalten, doch allegorische Beziehungen bineinmischend, wie benn Mertur eine nicht unbedeutende Rolle darin spielt, giebt es eine Darstellung von der Entstehung einer höheren, weihevollen Poefie aus schlichten Anfängen, und läßt ben verschiebenen Gattungen bes Dramas ihr Recht zukommen. Schiller, auf bochften Schwung ausgehend und mit feiner "Braut von Messina" beschäftigt, konnte bem Stuck keinen Geschmack abgewinnen, schalt über Plattheit ber Haltung und nannte bie poetischen Reben Merkurs und einiger andern Bersonen Sterne, auf einen Bettlermantel geftictt.

Eben bies Urteil war bezeichnend. Es beutet ben Punkt an, wo ihre Wege sich scheiben. In der Zeit seiner völligen Hingabe an die klassischen Ibeale hatte Goethe ebenso gedacht. Schillers Aussauffat "Über naive und sentimentalische Dichtung" hat er dis an sein Lebensende als einen "Grundstein der Kunsttheorie geschätzt" (Harnack, Goethe in der Spoche seiner Bollendung, S. AL). Aber er ward in dem Berlauf seiner dichterischen Entwickelung doch weit über diese theoretischen Feststellungen hinausgeführt und namentlich seine Fausstdichtung ward hiersur bedeutsam. Darin schuf er sich

allmählich einen neuen Stil, ber alle bisberigen Bersuche einer geset= mäßigen Beschräntung bes poetischen Gebietes über ben Saufen marf und die Worte bestätigte, welche er am 6. April 1801 an Schiller schrieb: "Ich glaube, daß alles, was das Genie als Genie thut, Die Dichtkunft verlangt im Subjekt, bas fie unbewußt geschebe. ausüben soll, eine gewisse gutmütige, ins Reale verliebte Beschränkt= beit, hinter welcher das Absolute verborgen liegt. Die Forderungen von oben herein zerftören jenen unschuldigen produktiven Zustand, und setzen, für lauter Poesie, an bie Stelle ber Poesie etwas, bas nun ein- für allemal nicht Poefie ift." — Wenn man biergegen bas Wort balt, welches er spater gegen Eckermann außerte: "Es war nicht Schillers Sache, mit einer gewiffen Bewußtlosigkeit und gleichfam instinktmäßig zu verfahren" -- findet man den Abstand beutlich genug bezeichnet. Dieses Hinauswachsen Goethes über alle, auch Schillers Theorie, finden wir namentlich in seinem Berhältniffe ju ben antiken Stoffen. Als Goethe 1800 sich an die Ausarbeitung ber helena-Scene im zweiten Teile bes "Fauft" machte, erfüllte ibn ber Gebanke, sie in eine romantische Allegorie verlaufen zu lassen, "in eine Frate zu verwandeln", mit Zagen. Schiller mußte ibn burch seinen Zuspruch ermutigen. Wenn dieser aber an jenem Borfpiel icon Anftog nahm, mas murbe er bann ju ber späteren "Bandora" gesagt haben, in welcher Goethe ganz unbedenklich einen antifen Stoff nahm und ihn jum Träger seiner symbolischen Anschauungen zurechtmachte, was zum zweiten Teil bes "Faust"? Allerbings lenkte ja Schiller von seinem Wege ber reinen Rlassicität, welcher ihn ju ber Berirrung führte, felbst Shakespeare in feiner Übersetung des "Macbeth" flassisch zuzustuten, und seinen Höhepunkt in der "Braut von Messina" erreichte, in dem "Bilhelm Tell" zurud in die Bahn einer schlicht hiftorischen Dichtung von vorzugs= weise nationalem Gehalt. Aber bieser war doch nicht sein lettes "Demetrius" schließt sich wieder ber in "Wallenftein" ein= geschlagenen Richtung an, und wer mag für bas Weitere einer noch nicht abgeschlossenen Entwickelung einstehen? So mag man sich wohl benten, daß auch ber Pfad biefer beiben Männer nicht auf die Dauer ein gemeinsamer geblieben ware, um so mehr, ba in Schiller burch bas Wachstum eigner Reife und ben jubelnden Beifall, ben er mit seinen Stücken erntete, sich auch Goethe gegenüber eine größere Selb=

ftändigkeit ausbildete und er sich immer bestimmter als den Gleich= stebenden empfand. Wie Goethe in den früheren Genossen, von benen er sich löste, Lavater, Jacobi, Herber, den engeren Standpunkt des geistigen Lebens im allgemeinen verließ, die beauspruchte Aufficht durch ein enger ober weiter genommenes, doch geltend gemachtes Geset religiöser Schranken ablehnte, so würde er vielleicht auf dem Boden seiner eigensten Runft mit Schiller benselben Rampf haben durchfechten muffen, mit dem Manne, welcher ibm in den Jahren seiner fruchtbarften Kraft alle jene ersetzen konnte und ihm völliges Genüge bot, aber boch auch nicht die Weite und Freiheit des Gefichtstreises befaß, welche in Goethe immer mehr und mehr sich ausbildete. Zum Glücke beider, zu unserm Glück ward ihnen ein solcher schmerzlicher Ausgang, uns ein so trauriger Anblick erspart. Gine in diesem Sinne gnädige Fügung nahm den jungeren in der Fulle seiner Rraft, aus dem regften Drang seines Schaffens hinweg, zu früh für seine Runft, beren bochfter Rrang ibm bleibt.

Die poetische Stimmung war damals bei Goethe im ganzen nicht sehr lebhaft. Von Liedern gehören in diese Zeit "Schäfers Klagelied", "Trost in Thränen", "Nachtgesang" (O gieb vom weichen Pfühle), welche den Beweis geben, daß die zartesten lhrischen Stimsmungen noch in seinem Herzen wiederhallten.

Eine kleine selbständige Dichtung entstand schnell wie aus bem Stegreif und ward Fraulein von Gochhausen biktiert zur Nachfeier bes 24. Oktober 1800, bes Geburtstags ber Herzogin Amalie, bas kleine Drama Baläophron und Neoterpe. Die beiden Namen, etwa "alten Sinnes" und "bes Reuen froh", find von bem Dichter für feinen Zweck sinnbildlich gewählt. 3m Beginn bes neuen Jahrhun= berts foll damit gewiffermaßen eine Berföhnung alter und neuer Reit angebeutet, eine Brude von jener zu biefer geschlagen werben. So steht die Dichtung mit andern gleichzeitigen: Ifflands "Alter und neuer Zeit". Rosebues "Reuem Jahrhundert", und ebler als Diefe: Berbers "Aon und Aonis", welche fich mit bemfelben Gebanten beschäftigten, in einer Reihe, übertrifft sie aber an liebenswürdigem humor und Abel ber Gefinnung, so daß er bei allen den weimarischen Freunden und auch bei auswärtigen Beurteilern eitel Freude damit Die kleine Dichtung war ein Maskenspiel, eins jener erregte.

gablreichen fleinen Gelegenheitsftude, welche Goethe ichrieb. Mastenzüge waren von jeher eine bevorzugte Beluftigung des Weimarischen Bu festlichen Tagen sind manche berartige Dich-Hofes gewesen. tungen Goethes eutstanden, so schon zum 30. Januar 1787. ganzen haben wir breizehn berfelben, von größerem ober kleinerem Um anziehendsten ist darunter der zum 30. Januar 1810 gedichtete Mastenzug "Die romantische Poesie", weil er auf die damals dem Berftandnis und Anteil der Zeit wieder nahegerückte mittelalterliche Dichtung Bezug nimmt. bei weitem umfangreichste ist ber zum 18. Dezember 1818 ge= schriebene, wo die russische Kaiserin Maria Feodorowna in Beimar anwesend war und die Huldigung, die man ihr darbrachte, sowohl eine Fülle persönlicher Beziehungen nabe legte, als nament= lich auch einen Überblick über die wichtigsten dichterischen Schöpfollte, welche klassischer Boben gezeitigt. geben fungen Goethe damals antike Masken mablte, entsprach seinem klassischen Der Gebrauch ber Masten selbst war von dem antifen Geschmack. Theater entlebnt.

Doch selbst ein für das Fürstenhaus, dem er so nabe verbunden war, als hochwichtig und ehrenvoll empfundenes Ereignis, die Bermählung bes Erbprinzen mit ber ruffischen Großfürstin Maria Baulowna, entlockte ibm feinen bichterischen Zoll. Goethe wurde bei dieser Gelegenheit mit dem Titel "Ercellenz" bedacht. Aber er But daß Schiller diesmal die Ehre bes brachte keine Gegengabe. Dichterpaares rettete, indem er zum festlichen Einzug der jungen Herrschaften am 9. November 1804 bas gebiegene Festspiel "Die Huldigung der Künste" schrieb. Auch größere Reisen unterbrachen das ruhige Leben der damaligen Zeit wenig. Dagegen fehlte es nicht an manchen interessanten Beziehungen. Vom 14 Februar 1803 bis zum März 1804 weilte Frau v. Staël in Weimar. hielt sich von ihr ziemlich fern, so daß man es begreift, wenn sie ihn steif und förmlich fand. Doch sei er bewundernswert, wenn man ihn zum Reben bringe. Mit ihr tam Benjamin Conftant. Goethe stand der französischen Litteratur damals recht nabe. rührt aus biefer Zeit die Übersetzung einer bis dabin noch ungebruckten Schrift Diderots, "Rameaus Neffe", her, worin das "Treiben eines humoristischen Broletariers inmitten ber aristofratischen Besellschaftstreife bes alten Frankreichs mit lebhaften Farben geschilbert Anziehender war ihm die Anknüpfung freundschaftlicher Begiehungen zu bem berühmten Schweizer Beschichtschreiber Johannes v. Müller, welcher 1804 in Weimar erschien. Schon seit 1802 lebte Bog in Jena und ward von Goethe mit wahrer Freundschaft bearufit und behandelt. Er bemühte sich, ihn dort zu halten und empfand es mit aufrichtigem Rummer, als er 1806 nach Beidelberg überfiedelte. Seit 1802 tam Riemer, bis babin im Hause Wilhelm v. Humboldts, zu Goethe, um die Erziehung seines Auguft zu über-Er füllte ben Plat aus, ben Beinrich Meber mit feiner Berheiratung räumte. Riemer, ein geschulter Philologe, erwies sich auch bem Bater seines Zöglings vielfach hilfreich und ward oft als beffen Sefretar verwendet. Er blieb Goethes Hausgenosse bis 1812. Dann ward er Ghmnasiallehrer in Beimar und später Oberbibliothekar, ohne daß sein freundschaftliches Berhältnis zu dem Dichter gelitten batte.

Aber alle diese erfreulichen Anknüpfungen vermochten doch keinen Ersat zu bieten für den Berluft, welchen der 9. Mai 1805 dem Dichter zufügte, indem er Schiller von seiner Seite riß. felbst hatte in bem Winter längere Zeit schwer gelitten und war oft in niedergedrückter Stimmung. Als er Schiller einen Glückwunsch jum Reujahr schrieb, famen ihm wie zufällig die Worte "zum letten neuen Jahr" in die Feber. Er zerriß daß Blatt, äußerte aber gegen Frau v. Stein, er ahne, daß entweder er ober Schiller sterben werde. Am 29. April saben sie sich jum lettenmale. Schiller ging ins Theater, wo "Klara von Hoheneichen" gegeben wurde. Goethe blieb seines Befindens wegen zurud. Sie tauschten ben letten Sandebrud vor Schillers Hausthür. Riemand batte ben Mut, Goethe bie Trauerkunde mitzuteilen. Sein Schmerz war sehr tief und groß. Er verlor in Schiller nicht nur einen wahrhaft ergebenen Freund, einen jederzeit einsichtigen Berater und unbestechlichen Zeugen poetischer Wahrheit. Schiller war vielmehr noch für ihn der einzige dichterisch ebenbürtige Genosse, mit welchem es eine Lust gewesen war, Es war ein sicheres Gefühl ber Gleichheit gemeinsam zu arbeiten. des Genius, das fie verband. Was von jungen Talenten beranwuchs. Schon war bie Stiftung ber romantischen wandelte andere Wege. Schule erfolgt, welche sich am innern Gegensatz zu der großen

flassischen Dichtung ber beiben Meister zusammengefunden batte. Auch sie hatten ihre Absage hauptsächlich an Schiller gerichtet und Goethe vielfach hulbigungen und Schmeicheleien bargebracht. trot freundlichen Gewährenlaffens und felbft teilweifen Entgegentommens konnte es Goethe nicht zweifelhaft fein, daß fie mit allen Begriffen aus dem Kreise ihres bichterischen Berufes einen andern Sinn verbanden, als er. Er wußte, daß er von jest an allein ftand. Das Gefühl innerer Bereinsamung in ben höchsten poetischen Intereffen konnte nicht wieder von ihm genommen werden. Er hat Schiller bas treueste Andenken bewahrt. Das schönste Denkmal errichtete er ihm in dem herrlichen "Epilog zu Schillers Glocke". Die wunder= vollen Stanzen biefes Gebichtes wurden geschrieben zu der bramatischen Aufführung von Schillers "Glocke" am 10. August 1805 auf dem Theater zu Lauchstädt. Bei der Wiederholung der Aufführung am 10. Mai 1810 in Beimar kam die vorletzte, bei ber späteren am 10. Mai 1815 bie sechste und lette hinzu. wahrlich nicht klanglos jum Ortus, dem ein folder Freund einen folden Rachruf widmete und mit ebenso liebevollem Sinn wie tiefem Berftandnis sein Bild zeichnete. Größeres konnte überhaupt nicht ausgefagt werden über irgendeinen Menschen, als die Berfe:

> Tief hinter ihm im wefenlofen Scheine, Lag, was uns alle banbigt, bas Gemeine.

Ein freundliches Bild ift es, Goethe mit den Hinterbliebenen seines zu früh ihm entrissenen Freundes in dauernder freundschaftslicher Verbindung, mit der Witwe in Briefwechsel, alle Wendungen ihres Lebens begleitend, zu denken, und seit 1826 Schillers sterbsliche Reste übergeführt zu wissen zu der letzten Ruhe in der Fürstensgruft, zur Seite des fürstlichen Gönners, der sich keinen schönern Platz im Grabe auszuwählen wußte, als zwischen den beiden größten Dichstern, denen er selbst Freund gewesen.

## Goethes lette Zeit.

Daß Goethe trot seines schweren Rummers um Schillers Tob ben Halt seines Lebens nicht verlor, war natürlich. Er mußte sich allein einrichten, das ftand ihm fest, aber er besag bazu die Rraft. Er brachte junachft bie große Arbeit "Wincelmann und fein Jahrbundert" in Briefen und Auffäten jum Abschluß. Dann aber tam bie schwere Bedrängnis bes Rriegsjahres 1806. Die Schlacht von Jena ward am 14. Oktober geschlagen. Der Herzog von Weimar batte als preußischer General auf ber Seite Friedrich Wilhelms III. gefochten. Napoleon war von solchem Zorn gegen ihn erfüllt, daß Weimar, von ben ber Bestand des Herzogtums gefährdet war. Franzosen besett, batte schwere Tage burchzumachen. Viele Gewaltthaten und Eigenmächtigkeiten famen vor. Ausgezeichnet bewährte sich die Herzogin Anna Amalia, die durch persönliches Eingreifen Goetbes Saus erbielt feine manche Willfürlichkeiten verhinderte. Schutwache, boch war es zum Quartier eines Generals bestimmt und von der Plünderung ausgenommen. Die Nachricht von biefer Bergunftigung brachte ihm ein junger französischer Offizier. Sein Name war v. Türckeim, er war ein Sohn Lilis, seiner Jugend-Doch brang in ber Nacht marobierenbes Gefindel ein, und sogar Goethes Leben war bedroht. Ihn rettete bie Geiftesgegenwart Christianens.

Die nächste Wirkung bieser schrecklichen Einbrücke war, baß er sich am 19. Oktober, bem nächsten Sonntag, in ber Schloßkirche mit Christiane trauen ließ. "Sie ist immer meine Frau gewesen", sagte er seinen Freunden. Den Schaden, den ihm dieses Berhältnis in der Weimarischen Gesellschaft gebracht, machte auch diese späte

Nachholung bes kirchlichen Segens nicht wieder gut. Offenbar beftimmte ihn, ber vor den kirchlichen Zeremonieen mehr wie einsmal einen förmlichen Abscheu bezeugte, auch nichts anderes dazu, als der Gedanke, die Zukunft seines Sohnes sicherzustellen, in Zeiten, deren Bedenklichkeit er soeben in nächster Nähe erfahren hatte. Sein häusliches Leben erfuhr dadurch keinen Wechsel.

Schmerzlich griff in die Weimarischen Berhältniffe ber Tob ber Herzogin Anna Amalia ein. Sie ftarb am 10. April 1807, haupt= fächlich infolge ber Aufregungen, welche ihr bie Kriegsschrecken ver-Goethe verlor in ihr eine alte und treue Freundin. schrieb einen Rachruf für sie, ber am 19. April bei ber Toben= feier ber allgemein geliebten Fürftin von den Kanzeln verlesen Doch war es ein "eiliger Auffat, mehr in Geschäftsform als in höherem, innerem Sinne abgefaßt". Dagegen schrieb er jur Eröffnung bes Weimarischen Theaters am 19. September 1807 nach glücklicher Wiederversammlung der herzoglichen Familie ein "Vorspiel", welches als ein bebeutsames Zeichen feiner Gefinnung betrachtet werden kann. Es sind allegorische Gestalten, die uns vorgeführt werben. Die Kriegsgöttin stellt junachft bie grauenhaften Erinnerungen bes Vorjahres vor die Seele. Eine Flüchtende bringt bieselben gewissermaßen zur persönlichsten Erscheinung. Dann aber erscheint die Majestät und der Friede, um den Grund zur neuen Ordnung der Dinge zu legen. Was dabei besonders betont wird, ift die raftlose Thätigkeit jedes einzelnen in seinem Kreise:

Jeder strebet mit bem andern, Jeder eifert vor dem andern, Einer ist des andern Muster Aufgeweckter Thätigkeit. Kein Befehl ist's, der sie aufregt, Jeder froh gehorcht sich selber, Und so reih'n sie aneinander Ihren Fleiß und ihre Lust.

Ober wie es an einer anbern Stelle heißt:

Ber bem hause trefflich vorsteht, Bilbet sich und macht sich wert mit andern, Dem gemeinen Besen vorzusteh'n. Er ist Patriot, und seine Tugend Dringt hervor und bilbet ihrekgleichen, Schließt sich an die Reih'n der Gleichgefinnten. Das ift freilich kein hochsliegender Patriotismus, an dessen stolzem Schwung sich eine Begeisterung der Massen entzünden wird. Aber diese ernste Mahnung zur Pflege und Ausbreitung des Bürgersinns ist in bedrängter Zeit doch gerade das, was not thut, das wirkliche Heilmittel. Es ist dieselbe Gesinnung, welche die großen preußischen Patrioten, Stein, Scharnhorst, Harbenberg, beseelte und aus ihren Maßregeln zur Hebung des Baterlandes redet. Es ist vor allen Dingen ein deutlicher Beweis, daß Goethe keineswegs den vatersländischen Interessen fühl und teilnahmlos gegenübergestanden. Er hatte ein Herz, welches für die wirklichen Lebensbedürsnisse seines Bolkes so warm und treu schlug, wie für die höchsten Gedanken und geistigen Bestrebungen. Das lehrt uns diese kleine, vortresssich absgerundete Dichtung, welche gleichwohl sast aus dem Stegreif geschrieben war, in bedeutsamer Weise.

Die Anschauungen, welche hier in einheitlicher Ausprägung und auf ben nächsten Zwed bezogen zur Darftellung gelangten, follten zu einem ganzen Kulturgemäbe erweitert werben in ber "Panbora". einem Werke von bochfter Bedeutung, welches um biefelbe Zeit begonnen und am 2. Juli 1808 in seiner jetigen Geftalt abgeschloffen, leider bennoch Bruchftuck blieb. Es erschien in den beiden erften Beften einer bamals von zwei Wiener Schriftftellern, Stoll und v. Seckendorf, begründeten Zeitschrift "Prometheus". Man wird an ben früheren schönen Torso ber achtziger Jahre Elpenor erinnert. Wir wissen nicht, was Goethe bestimmte, sich von der Bearbeitung bieses Stoffes zurückzuziehen, und können nur bedauern, daß es ge-Es sollten die Bedingungen der gesamten Rulturentwickelung in einer symbolischen Darstellung geschildert werden, welche sich an ben antiken Mythus von Prometheus und seinem Bruder Epi= metheus, bessen Gattin Bandora ist, anlehnt, ihn aber selbständig Man erinnert sich dabei, wie ihn ber Prometheus weiterführt. schon in ber Frankfurter Zeit auf bas lebhaftefte beschäftigt batte. Der erste ber beiben Titanen mag als ber thatenfrohe Realismus. ber andere als ber gebankenreiche Ibealismus gedeutet werden. Die Verföhnung beider Richtungen lag Goethe besonders am Herzen in ben Wirren jener Zeit. Erst barin glaubte er die Heilung ber Krankheit zu finden, an der das gemeine Wesen Deutschlands litt, boch eben fo, daß der Nachdruck auf dem zweiten, der Erhebung ber geistigen Kraft, lag. Zwischen beiben steht Panbora in der Mitte als echte Bermittlerin, die Vertreterin des Göttlichen im menschlichen Kreise, welche mit immer neuen und größeren Gaben erscheint, indem sie Religion, Kunft und Bissenschaft aus ihrer Büchse, der Kypsele, wie Goethe sagt, hervorholt, um die Menscheit von einer Stuse der Bollsommenheit zur andern zu erhöhen. Der Reichtum an Gedanken und Beziehungen, die er in den mit mannigsach bewegten, auch lyrisch gehaltenen Stellen durchsetzen Trimetern niederlegte, ist so groß, daß oberstächliche Betrachtung der Dichtung verständnislos gegenüberstand, welche dem tieser eindringenden Geiste eine Fülle von Aufschluß bietet.

Bum Blud fand Goethe in biefer Zeit boch poetische Sammlung, um sein Lebenswert ben "Faust" zu einem vorläufigen Abschluß zu bringen. — Derfelbe erschien 1808. Die Zeit von 1805 bis babin zeigt ibn in tiefer innerer Gedrücktheit. Die schweren Berwickelungen bes öffentlichen Lebens, verbunden mit ihn tief ergreifenden Todesfällen, zu benen am 13. September 1808 auch ber seiner Mutter tam, hatten ihn wirklich gebeugt. Erft von diefer Zeit an erhob fich sein Gemut wieder zu Frische und Heiterkeit. Der Abschluß bes "Faust" in seinem ersten Teile wirkte wesentlich bazu mit. Er hatte boch bas Gefühl, ein beträchtliches Stück seiner Lebensarbeit hinter fich zu haben. Denn als solche ließ sich ber "Fauft" wohl betrachten. In den brausenden Zeiten der Jugend hatte er den Stoff ergriffen, welcher ibn bewältigte, wie er es so manchem seiner Genossen im Sturm und Drang angethan hatte. Schon in ber Frantfurter Zeit hatte er die Anfänge bavon niedergeschrieben (vielleicht nach B. Scherers Bermutung die ersten Prosascenen schon 1771 neben bem erften "Bög"). Sicher fallen bie erften Entwürfe in bie vierte Frankfurter Zeit, 1772-1775. Damals in aufwallender Genialität, zeigt er Fauft in seiner titanenhaften Größe, ber alles erkennen will, dem nichts Menschliches genugthut, und als bramatische Verwickelung die Gretchenscene mit dem Kindesmord, wenn nicht ausgeführt, boch als Mittelpunkt gebacht. Faust selbst lag bamals gleichsam in ber Luft. Durch ein Puppenspiel mabrend ber Messe war Goethe gerade darauf geführt. Der gewaltige Magier, ber eine so lange sagenreiche Vergangenheit hinter sich bat, rumorte gleichsam in allen Gemütern. In ihn hatte die innerlich

so tief bewegte Zeit des 16. Jahrhunderts den ganzen Drang der Borzeit zum Übersinnlichen, welcher ber streng kirchlichen Anschauung als ein frevelhafter, die gewiesenen Schranken ber Menscheit ted überspringender erschien, noch einmal abschließend symbolisch zu= sammengefaßt und ihn in dem Bolksbuche von 1587 der Nachwelt Mit febr unzureichenben Mitteln war bie Darftellung Auf dem ruchlos Sündigen des Strebens lag der ausgeführt. Nachbruck. Es hieß sich bei lebendigen Leibe dem Bosen verschreiben, wenn man den dunkeln Borhang von dem Jenseits zu lüften sich unterfangen wollte. Und was erreicht ward, das stellte sich bem berben Realismus jener Zeit als Fähigkeit jum Ausführen von Zauberstücken vor, welche man nur als grauenhaft unsinnig bezeichnen fann. Unmittelbar bot sich also bier nur wenig Brauchbares. Aber ber tief leidenschaftliche Zug jum Höchsten, ber in Fauft lebte, bas völlige Ungenügen an allem geistigen Besit, welchen bie Erbe reichte, ber unauslöschliche Durft nach ben ewigen Quellen bes Ertennens, bes Wiffens, bas war ber Magnet, ber Goethens Seele mit unwiderstehlicher Kraft anzog. Und dann blidte aus all bem Buft von Bererei und Zauberfunft ein herrliches Bilb bervor, Die iconfte Griechin, Die bolbeste Blüte bes vielgeliebten und beiß bewunderten Altertums, Helena, welche fich Fauft von dem ihm dienst= baren Teufel zur Bublin ichaffen läßt, beren fputhaftes Dafein aber nach einer böberen und ebleren Deutung verlangte. So traten bie Elemente allmählich zusammen, aus benen bas Bunder biefer Dichtung entstand. Der erfte Anlauf jener frühen Zeit stockte, weil ber Überschwang der schöpferischen Kraft dem einen vor dem andern feine volle Entfaltung gönnte. Wie Egmont und Wilhelm Meifter, so wanderte auch Fauft in einer früheften, erft neuerbings bekannt geworbenen Gestalt mit nach Weimar und ward hier gelegentlich, wie Muße und Stimmung vergönnten, um bies ober jenes Blatt Selbst nach Italien zog er mit. Eben bort auf bem bereichert. beiligen Schauplat antiken Lebens leuchtet Helenas Zauberbild Faufts entzückten Bliden entgegen. 1790 ward ber bis jest einigermaßen ausammenbängende Borrat des Ganzen als Fragment im 7. Bande ber gesammelten Schriften veröffentlicht. So ward Schiller bamit bekannt. Wie bieser auf Bollenbung brang, ift erwähnt. Goetbe schreckte einigermaßen vor bem Gebanken zuruck, die Fäben bes

wohlverschnürten Paketes zu lösen. Aber 1797, kurz vor dem Antritt ber britten Schweizerreise kommt ihm die Lust bazu. bestaunt es als einen fühnen Gebanken, sich gerabe in ben Zeiten folder Beunruhigung mit einer so mächtigen Arbeit zu belaften. Aber er traut dem Genius des Freundes, wie alles ihm Unbegreifliche, so auch Kraft und Ausbauer zu dem Werke zu. Zunächst entftand die "Zueignung". Dann ift balb nachher Helena bem Genius bes Dichters in ihrer späteren Gestalt aufgegangen, worüber er sich gegen Schiller wie gegen Wilhelm v. humboldt äußerte. war die Frucht gereift und nun setzte die Bollendung des ersten Teiles die gebildete Welt Deutschlands zunächft, bald aber auch bei bem geistigen Übergewicht von bessen Litteratur die der übrigen Goethe war bamals fast ein Rulturvölker in gerechtes Staunen. Die Offenbarungen bochfter Kraft und Tiefe pflegen Sechziger. bem Sterblichen in solchem Lebensalter nicht mehr vergönnt zu sein. Hier war es der Fall und nach einem mehr als zehnjährigen Berftummen von dichterischen Schöpfungen erften Ranges. "Bermann und Dorothea" war fein bochftes Wert bes Dichters mehr erschienen. Schon mochte man sich an ben Gebanken gewöhnt haben, daß genug erhabener Boefie aus bem Berzen dieses Mannes gequollen sei, um ibn auf ben erften Bläten ber beutschen Litteratur ficherzustellen, daß aber nun sein reicher Beift sich ausschließlicher wissenschaftlicher Arbeit zuwenden werde, auch hier von unverächt= licher Bedeutung. Fauft belehrte eines anderen. hier erft ward bas Söchste geleiftet, bas mußte jeber freudig bekennen.

Allerdings hatte sich der ursprüngliche Plan verschoben. Helena blieb hier noch in dem Zauberspiegel beschlossen. Aber das genialisch Wilde und Regellose hat einem Ausdau in die Tiese Raum gemacht, eine gereifte Seelenkenntnis und hohe Weisheit des Gedankens gelangt zur Entfaltung. In dem Vorspiel im Himmel werden wir auf die höchste Höhe des dichterischen Standpunktes erhoben und sehen die Grundlinien des Planes bloßgelegt. Die Jubelhymnen der Erzengel, die zu dem Feierlichsten der gesamten Poesie gehören, erstönen vor Gottes Stuhl. Dort erscheint auch der Teusel, eine so wichtige Figur der ganzen Dichtung. Eine ganz neue Gestalt unter den Geistern, die verneinen, der Schalk, der geistreiche Teusel, in dem Goethe seinen Humor im glänzendsten Lichte zeigt. Es sind Bilder

aus bem Eingange bes Buches Siob, in welchen fich die Darftellung beweat. Bedeutsam aber, als Uberschrift gleichsam für bie gange Dichtung, erklingt bier bas Wort Gottes: ber gute Mensch in seinem bunkeln Drange ift sich des rechten Weges wohl bewußt. war icon auf bas klarfte bezeugt, bag biefer Fauft nicht vom Teufel würde geholt werben, er mußte jum Lichte jurudkehren. Das eigent= liche Problem war bamit erft geftellt. Wie wurde ber Dichter seinem Rinde ben Weg jum Licht wieder öffnen, nachdem es tief, tief in die Sunde verftrickt worden war? Denn barin follte Fauft nichts geichenkt fein. Der geiftreiche Spötter und humorift, welcher fich ihm zugesellte, mar nichtsbestoweniger ein Teufel, ber seines Zöglings Bahn nur abwärts zu leiten wußte. Die Verfluchung Fauftens. womit er sich dem Bosen übergiebt, und die sich auf die hoffnung, ben Glauben und vor allem die Geduld erftreckt, ift ganz ernstlich Die festesten sittlichen Grundlagen menschlichen Wertes find damit unterhöhlt. Ein solcher Mensch scheint nur noch das Bose thun und das Bose wollen zu können. Die Bedingung freilich, welche er beim Abschließen des Paktes stellt: Werd' ich jum Augenblick fagen, verweile boch, bu bift so schön, bann magft bu mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehn — läßt einen Ausblick Es ist boch nur ein Wort ber Verzweiflung, ber Gebanke an die Unmöglichkeit ber Ausfüllung bes tiefen Sehnens seiner ganzen Natur durch das, was der Teufel zu geben vermag. Du armer Teufel, was haft bu zu bieten, woran ein lechzendes Menschenberg wirklich sich zu stillen vermag? So kann man jenen Satz beuten. Und in der That, was fteht bem Bofen an Gutem jur Berfügung? Sinnenluft, Benuf, Reiz und Rigel wohl, aber barüber hinaus giebt es doch noch ein Gebiet des menschlichen Herzens. Und biefem wird Mephistophele nicht gerecht werben können. So fündet fich in jenem zweifelnden Worte bas schönfte ibeale Bedürfen und Sehnen bes Menschen als sein unveräußerliches Eigentum an. Wir seben einen Bunkt, ber Rettung verheißt, eine Möglichkeit ber Anknüpfung für bie Erlösung, und versteben es, daß, wenn auch nur im dunkeln Drange, ber Mensch bes rechten Weges sich bewußt bleiben fann.

Genuß war es, mit bessen Trugbilbe ber Böse Faust berückt. Man versteht es, wie die bloße Bersenkung in Grübeln und Studieren gerade für einen Menschen von der genialen Unendlichkeit Faustens nicht ausreicht. Freilich war es die herbste Lehre für den Titanen, fo febr Menfc zu fein, bag er junachft gang in bem Schlamme bes Sinnenwesens verfinkt. So begräbt ber, welcher sich fast zum Gott erhoben fühlte, in jedem Quart seine Rase. Durch Berenfünste jur Genuffähigkeit verjüngt, geht er in bas Leben hinein. die wüste Bestiglität ber Studenten in Auerbachs Reller soll Fauft wohl nicht bas Geftandnis ablocken, bag ber Augenblick jum Berweilen schön sei. Auch ber tolle Unfug bes Blocksberges mit seinen Heren alt und jung reicht nicht aus. Aber vielleicht bie Liebe. Fauft fieht Gretchen, diefes töftliche Madchenbild, gang Natur, gang Beib, die echte Verkörperung des ewig Weiblichen im irdischen Gewande. Denn was sonft ift die bochfte Anfgabe bes Weibes als Liebe, als Hingabe, völlige Hingabe, die feinen Ruchalt fennt? So ift Gretchen. Ganz beglückt burch Fauft und ihm völlig vertrauend, verliert sie alles an ihn. Die Mutter ftirbt burch ben Schlaftrunt, ben Fauft burch sie ihr reichen läßt, ber Bruber fällt im Zweikampf von bes Geliebten Hand, die Nachbarinnen haben ihre Schande ichon längft ausgezischelt, vergebens klagt fie ber Schmerzensreichen verzweifelnd ihre Not, selbst im Gottesbienst vernimmt fie die strafenden Worte bes bosen Geiftes - aber alles, was sie um bes Geliebten willen gethan und gelitten, "ach war fo schön, ach war fo gut." So muß das lette erfolgen. Wahnsinnnig sitt die Arme, die Mörderin bes eigenen Kindes, im Kerker. Fauft will sie befreien. zwischentreten bes Mephiftopheles, in welchem Gretchen immer ben Unhold geahnt hat, hindert ihre Rettung. Sie will nichts von Flucht mit ihm wissen. Faust wird von dem Teufel fortgezogen. phierend ruft er: Sie ift gerichtet, aber die Engelftimme von oben tont: Sie ist gerettet. Wodurch gerettet? Beil sie als Weib nur durch Liebe, d. h. in den Grenzen ihrer Natur und Bestimmung gefehlt, und was sie Wertvollstes als Buße und Sühne zu bieten vermochte, ihr Kind, ihr Leben barbringt.

So weit führt der erste Teil. Das Problem, das ist klar, war hiermit noch nicht gelöst. Faust hatte auch in den süßesten Liebes-anwandlungen noch nicht zum Augenblick gesprochen, verweile doch, du bist so schön. Denn die Natur des Mannes wird nicht ganz von der Liebe ausgefüllt. Für ihn ist die Liebe das höchste der Erbengüter, aber nicht das einzige, alles ersehende. So war er dem

Bösen noch nicht anbeimgefallen. Aber er batte auch noch nicht ben Weg zum Lichte wieber gefunden. Bon ben beiben Seelen seiner Bruft hatte die eine, die irdische, zwar sich genug gethan. batte boch nicht nur die eine. So blieb Goethe die Lösung bes Rätsels seinem Bolke zunächst noch schuldig. Er bat diese Schuld auch bei seinen Lebzeiten nicht mehr abgetragen. Bon bem zweiten Teile waren die Helenascenen, "eine Phantasmagorie", als ein Zwischenspiel au "Faust", bann ber Anfang bis gur Scene im Luftgarten in der Ausgabe letzter Hand von 1827 ff. bekannt gemacht. die deutschen Gebildeten die Frage mit lebhaftem Anteil erwogen, begreift sich. Einzelne Männer (C. C. L. Schöne 1823, R. Rosenfranz 1831) unternahmen es, einen zweiten Teil ber Tragodie binauzubichten. Bum Glück hatte Goethe biefe Aufgabe felbft nie aus ben Augen verloren und durch all die mannigfachen Beschäftigungen, welche ibm fonft nabetraten, im ftillen geförbert. Sein bobes Alter gonnte ibm die Zeit und seine gludliche Beiftesverfassung Feftigkeit und Kraft, das Werk zu Enbe zu führen. Der 41. Band ber eben erwähnten Ausgabe brachte aus dem Nachlaß mit der Jahreszahl 1832 ben zweiten Teil "Fausts". Freilich machte fich sowohl die Länge ber barauf verwandten Zeit als auch die Abnahme ber jugendlichen Kraft babei bemerklich.

Zunächst trat schon äußerlich eine burchgeführte Atteinteilung ber Aneinanderreihung der Scenen des ersten Teils gegenüber. fünf großen Abschnitten baut sich die Handlung auf. Aber merklich gestört ift ber enge bramatische Zusammenhang. Die bisberigen Begriffe bes Dramas paffen nicht mehr auf diese in höchstem Sinn symbolische Boefie, welche ben Schauplat von hiftorisch greifbarem Boben in die phantaftisch wiederhergeftellte Griechenwelt, wie zulett in das Reich der seligen Geister verlegte, so daß die Dichtung in ein Oratorium bochften Stiles verklingt. Diese symbolisch allegorische Auffassung entsprach ber geistigen Entwickelung bes Dichters. Es ist eine immer wiederkehrende Erscheinung, daß ein hobes Alter auch die frische Zeugungstraft ber Phantafie lähmt. mag dann nicht mehr lebensvolle Geftalten hervorzubringen, sondern führt Besen vor, die mit einem Übermaß geiftiger Bebeutung ausgeftattet, nur nach biefer Seite bin wirksam, nicht mehr wirklich handelnde Menschen, sondern dargestellte Anschauungen oder Begriffe

sind. Goethe ist von diesem allgemeinen Gesetze menschlicher Unvollkommenheit nicht ausgenommen. Der zweite Teil des "Fanst" trägt davon deutlichste Spuren. Es entspricht diesem Mangel dichterischer Unmittelbarkeit auch die an vielen Stellen künstlich gewundene verkröpste Sprache. Der Gegensatz der unmittelbaren Bildlichkeit und des poetischen Schwunges im ersten Teil und der Steisheit und Gesuchtheit des zweiten macht sich dei oberflächlichstem Anblick sühlbar. Wie aber stand Goethe nun zu der eigentlichen Frage des Inhaltes?

Die Anfangsscenen bes zweiten Teiles knüpfen unmittelbar an ben Fauft, nach ben Erschütterungen des Abschieds Schluß des ersten. von Greichen ohnmächtig bingefunken, wird burch freundliche Elfen wieber ins Leben zurudgeschmeichelt. Er muß bie Schmerzen überwinden und die Wallfahrt bis zur endlichen Reinigung fortseten. Er kommt mit Mephistopheles, welcher sich zu rein symbolischer Bebeutung erhebt, an ben Hof bes Raisers, in bessen Dienst er tritt. Ein in großem Stil phantaftisch ausgeführtes Mastenfest, wie Goethe sie in Weimar so oft anzuordnen pflegte, schilbert ben zweifelhaften Segen der Erfindung des Papiergelbes, eine geiftreich ausgeführte Allegorie, die freilich aus dem Zusammenhang mit der eigentlichen Handlung der Tragödie herausfällt. Eine andere Beluftigung bereitet bas Baar, welches bier in der Weise des Bolksbuches behandelt ift, bem kaiserlichen Sofe, indem Fauft nach geheimnisvoller Beschwörung zu ben Müttern, ben letten wirkenben Kräften ber Elemente, binabfteigt und aus bem Schoß ber ewig garenben Allfraft ber Natur bie Seele bes Paris und ber Helena heraufführt. Bon leidenschaft= licher Glut für die lettere erfaßt, sucht er fie festzuhalten. berührt Paris mit dem Schlüssel, welcher ihm das Reich des Jen-Es erfolgt eine Explosion, die Beifter logen fich in seits geöffnet. Dunft auf, Fauft liegt bewußtlos am Boben.

Im zweiten Akt handelt Mephistopheles fast allein in Fausts altem Studierzimmer, wo er zunächst einen jungen Baccalaureus mit geistreichen Scherzen berückt, dann den selbst zum berühmten Meister astrologischer und alchymistischer Künste erhobenen Wagner in der Zusammensetzung des Homunkulus unterstützt. In einer zierslichen Glasphiole gerinnt das leichte Wesen aus der Mischung chemischer Elemente. Aber kaum fertig geworden, entschwebt es seinem

Meister, bem Urbild trockener Buchgelehrsamkeit, und taucht mit Fauft und Mephistopheles wieder auf in der klassischen Walpurgisnacht auf den pharsalischen Felbern. Sier sammeln sich im Gegenfat ju ben germanischen Beren bes Blodsberges bie gespenftischen Fabelwesen bes griechischen Altertums. Fauft sucht bort bie Belena, welche seinen Sinn gefesselt balt. Bon Chiron, bem berühmten Centauren ber mythischen Vorzeit, läßt er sich über ben Beneus tragen. Endlich erscheint Galathea auf dem Muschelwagen, gewissermaßen die aus bem Chaos ber Ungeftalten fich berausarbeitenbe Berkörperung böchster Schönheit. An ihrem Gefährt zerschellt ber immer noch schwebende Homunkulus seinen gläsernen Kerker und wird frei, jum An der Schönheit erhebt sich der aus dem trocenen Gelehrtenhirn entsprossene Gebanke zur leuchtender Rlarbeit bes Begriffes. ju felbständigem Leben. Der britte Aft zeigt nun Fauft im Befit der Helena. Beide aber stellen bier litterarische Anschauungen bar. Fauft ift ber Genius ber germanisch=mittelalterlichen Boefie, Belena die Berkörperung der Antike, aus der Berbindung beider entsteht die moderne Romantik, verkörvert in Euphorion, bei dem Goethe an ben von ihm boch verehrten englischen Dichter Lord Byron bachte. Sein luftiges Schweben und Gauteln zieht seinen Sturz aus himmlischen Höhen nach sich. Helena trennt sich von Faust, um jenem in bas büftere Reich ber Unterwelt zu folgen.

Bis jest ift zur Förberung ber wirklichen Arbeit nichts geschehen. Die Handlung zerfällt in eine Reihe geistreicher Allegorieen und sombolischer Vorgänge, welche ganze Entwickelungen innerer Anschauungen in Goethe auslösen und zu bichterischer Geftaltung bringen. Erst im vierten Aufzuge kommt die Handlung wieder in Fluß. Kauft fteht mit Riesen, die ihm Mephisto besorgt, dem Kaiser in einem Bum Lohn begehrt er ausgebehnte, bis jest gang Kriegszuge bei. unbenutte, weil vom Meer überflutete Klächen an der Rufte und beginnt fie urbar zu machen und einer fröhlichen, thätigen Bevölkerung zu gewinnen. Sein Leben erhält einen neuen Mittelbunkt, seine Arbeit ein höchstes Ziel. Zwar reißt ihn seine Luft zu schaffen und alles seinem Willen zu zwingen, um Bollfommenes zu leisten, zu rucksichtsloser Barte fort. Gleich im Beginn bes fünften Aftes läßt er ein Huttchen zerftören, weil er ben Plat zu einem Leuchtturm gebrancht. Die beiden alten Bewohner kommen in dem Brande ihres Wohnsitzes um. Zur Strafe erscheint die Sorge bei Faust, die treue Genossin aller Menschen, und haucht ihn an. Er erblindet, aber sein Werk soll darum doch nicht sterben. Weiter und weiter behnt er seine Segensarme aus, Wüsten sind blühende Gefilde geworden, glückliche Menschen verehren ihn als den Stifter ihres Glückes. Als nun von allen Seiten die herrlichen Botschaften herandringen, da schwillt sein Herz von frohem Kraftgefühl, da ruft er dem Augensblick das verhängnisvolle Wort zu: "Berweile doch, denn du bist wahrhaft schön" — und bricht sterbend zusammen. Schon glaubt Mephisto seine Wette gewonnen, aber nun schwebt der Engelchor hers nieder mit dem Gesange, worin des Kätsels Lösung sich darstellt:

Gerettet ist bas eble Glieb Der Geisterwelt vom Bojen: Ber immer strebend sich bemuht, Den können wir erlösen.
Und hat an ihm bie Liebe gar Bon oben teilgenommen, Begegnet ihm bie sel'ge Schar Mit herzlichem Billfommeu.

Der irdische Teil Fausts fällt dem Teufel anheim, aber sein Unsterbliches wird zu den lichten Höhen des himmels getragen, wo die seligen Geister wohnen, unter ihnen als Büßerin auch Gretschen, die nun Entsündigte, und mit den mystischen Worten:

Alles Bergängliche Ift nur ein Gleichnis, Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis, Tas Unbefchreibliche hier ift es gethan, Das Ewig-Beibliche Bieht uns hinan —

endigt das Gedicht.

Fühlt man sich im zweiten Teil des "Faust" auch von manchen verschiedenartigen Anschauungen hin und her bewegt, oft ins einzelne abgezogen und in Deutungsversuche verwickelt, welche nicht immer leicht und siegreich sind, zum Schluß fühlt man doch eine mächelige, einheitliche Kraft, welche über alle diese Zersplitterungen hins aushebt und aus den zerstreuten Gliedern einen herrlichen Orgas

nismus bilbet. Freilich wird man zugeben können, daß die Lösung nicht in gerader Linie der Fragestellung liegt. Faufts Sünde, sozufagen, war eine intellektuelle, ein Nichtachten ber Schranken bes Menschen in Denken und Erkenntnis. Seine Rettung erfolgt auf sittlichem Gebiet, auf der Seite des Willens, durch hingebende Arbeit für bas Wohl ber Gesamtheit. Ganz ftreng schließt sich also ber Kreis nicht. In geiftiger Thatigkeit, als Religionsstifter, als Begrunder eines überwältigenden philosophischen Spftems wurde man fich auch seine Araft bewährend benken können und nach den Voraussetzungen benken Dieser Übergang auf das sittliche Gebiet aber entsprach bem inneren Entwickelungsgang bes Dichters, welcher ja auch in ber Tüchtigkeit seiner Lebensbewährung die Erlösung von Sturm und Drang ber Jugend gewonnen, barin bas Mag bes titanischen Dranges, ber Fauststimmung seiner eigenen Frühzeit gefunden batte. aber Goethe felbst betont, daß die eigentliche Erfüllung der Aufgabe in ben Worten enthalten sei: Und hat an ihm bie Liebe gar von oben teilgenommen - wird ihre bloß sittliche Richtung zu einem religiösen Gedanken erhöht, in welchem ber tieffte Zug bes driftlichen Der Mensch strebt nicht nur, er wird gezogen, Glaubens anklingt. er erhebt sich nicht allein, er wird gehoben, Gottes= und Menschen= hand vereinigen sich zur Erlösung. So läßt ber Gral fich von benen finden, die ihn suchen und kann nur von denen gefunden werden, welchen er Sehnsucht und Richtung anweift. 3m "Fauft" baben wir deshalb auch ein tiefes Bekenntnis religiöfen Lebens feines Dich-Aus dem "Prometheus", der dem Höchsten Achtung und Dienst versagt, aus bem Beiben, bem in ber Anschaunng bes Schönen alles Genüge geboten scheint, ift ber religiöse Muftiker geworben, welcher bas menschliche Leben in unmittelbarer Verknüpfung mit bem Göttlichen erblickt. Auch bier schließt sich also ein Kreislauf ber Entwickelung und wächft ber Dichter über ben rein afthetischen Rreis ber Interessen und Anschauungen zu einem Propheten tiefster Lebens= wahrheiten beran.

Mit diesen Betrachtungen ift über ben Zusammenhang feines Lebens hinausgegriffen. Im Faustjahre noch — 1808 — lernte Goethe einen Titanen anderer Art kennen. Am 2. Oftober hatte er in Erfurt bei Napoleon eine Audienz. Ein bedeutsamer Augenblid, als zwei ber erften Geifter ihrer Zeit, jeder ein anerkannter Herrscher auf seinem Gebiete, sich gegenüberstanden. Sie mußten Eindruck auf einander machen. Wenn Napoleon ben seinigen in die Worte zusammenfaßte: voilà un homme, so war bas in seinem Munde kein geringes Lob. Er wußte wohl ju schätzen, was ju einem Manne gehörte. Goethe vermied, über die Wirkung, welche Napoleon auf ihn gemacht, sich zu äußern, selbst gegen Karl August. Die bringende Aufforderung bes Raifers, nach Paris zu kommen, wo bas Genie eber Raum habe sich zu entfalten und zu äußern, beschäftigte ihn längere Zeit ernfthaft. Der Einbruck ber ungeheuren Kraft, welche in Napoleon wirksam war, hielt vor. Noch im Beginn ber Erhebung bes Jahres 1813 sagte er wie zweifelnb: 3a rüttelt nur an euren Ketten, ber Mann ist euch doch zu groß — und so hielt er ben eigenen Sohn vom freiwilligen Eintritt in bas Heer zurud. Aber er war fern bavon, eine wirkliche Berehrung für ben Korfen zu begen. Aus ben Jahren, in benen fein Sturz erfolgte, giebt es mehrere kleine, erft aus bem Nachlag bekannt geworbene und in bas achte Buch ber zahmen Tenien aufgenommene Gebichte (Nr. 502, 503, 505), welche sich mit Napoleon beschäftigen. bem er ihn mehrfach geradezu "Teufel" nennt und in kühner Bor= wegnahme ihn von Gott dem Teufel überantworten läßt — wenn er sich getraue, ibn anzugreifen, ift aufs beutlichste bezeugt, daß er ibn nur wie einen Damon mit scheuer Bewunderung anerkennen mollte.

Andere, zartere Eindrücke drängten sich dazwischen. Im Spätsberbst 1807 sah er bei einem längeren Aufenthalte in Iena in dem Hause des ihm nahe befreundeten Buchhändlers Frommann dessen Pflegetochter Minna Herzlieb (1786—1863) häusig. Er hatte sie schon als Kind gekannt, nun trat sie ihm, zu holdester Jungfräulichskeit erblüht, entgegen und sesselte sein Herz mit leidenschaftlicher Walslung. Wan braucht nicht an eine Wiederholung seiner früheren glühenden Liebestegungen zu denken. Sie hat keine wirkliche ernstere Neigung für ihn gefaßt. Auch sein Ton sinkt bald wieder in briefs

lichen Außerungen zu wohlwollender Freundlichkeit herunter. ward sie die Trägerin schöner poetischer Ergießungen seines Herzens. In der Zeit vom 29. November bis jum 16. Dezember 1807 bichtete Goethe die kleine Schar von Sonetten, welche sich in seinen Gedichten finden und in ihrem innigen Rlange von tiefer Beteiligung seines Herzens reben. Die Form, welche er hierzu mablte, Es war die Zeit, in welcher die romantische war von Bedeutung. Soule ben Rampf um die Geltung ihrer Ansichten und Beftrebungen führte. Im Sommer 1808 erschien, von Achim v. Arnim in Heidelberg herausgegeben, die "Ginfiedlerzeitung", welche die gefamte junge Schule um sich zu scharen versuchte und für bie von ihr in gewissem Sinne neu entbeckten und mit Vorliebe angewandten italienischen Formen der Poesie in kuhnem Feldzuge eintrat. Ihr Hauptgegner war 3. H. Boß, welcher seit 1805 in Heidelberg lebte und als ein Hort der Rlafficität sowohl als auch der nüchternen Beschränktheit dem phantaftischen Unwesen ber Neulinge mit grimmigem Poltern zusah. In Goethes Sonettenbichtung fab er geradezu einen Abfall feines fo hochverehrten Freundes ju ben verhaßten Neuerern und mit einem zornigen Gebichte sett er ihn darüber zur Rede. Er konnte sich ber Hauptsache nach beruhigen. Der Maskenzug, welchen Goethe jum Geburtstag ber Herzogin Luise am 30. Januar 1810 bichtete, trug zwar die Überschrift "Die romantische Boesie" und führt Dichter und Dichtungen ber alten Zeit in iconen und zierlichen Strophen ein, aber doch bloß in dem Gefühle reiner Freude an dem, was in ihnen schön und erquickend war und mit besonderer Beziehung auf bie Wartburg, einen ber Sammelpläte ber Minnefanger, ohne die bedenklichen afthetischen und katholisierenden Folgerungen der Romantifer aus diesen Boraussetzungen zu ziehen.

Minna Herzlieb hat man in der Ottilie der "Wahlverwandtsschaften" wiedererkannt und sie somit in innige Beziehung zu dieser großen poetischen Frucht der Jahre 1807, 1808 und 1809 geseht. Es ist der dritte große Koman, welchen Goethe geschrieben hat, und eine Dichtung, die nach der Seite der Darstellung und ihres Baues immer ebenso lebhafte Bewunderung geweckt, als ihrem Inhalt nach häusig scharfen Tadel gesunden hat. Die Sprache Goethes zeigt sich hier auf der Höhe ihrer Vollendung in anschaulichem, sachgemäßem Ausdruck, ohne schon der Versteifung seiner späteren Schriften

Die Dichtung ift ihrer Form nach richtiger eine No= zu verfallen. velle zu nennen, indem sie nur einen Anoten schurzt und eine Ent= wickelung herbeiführt. Aus bem Bestreben, sie zum Roman zu erhöhen, ift die reichliche Breite der Ausführung, namentlich der mittleren Teile zu erklären, wodurch sie über das ursprüngliche Maß hinauswächft, was ihrer künftlerischen Geschlossenheit nicht zum Bor-Mächtig ist ber Strom ber burch die Dichtung binteile gereicht. gehenden Leidenschaft, und in der gemessenen, abgeklärten Form der Erscheinung tritt biefe, in ihren Wallungen gleichsam gebämpft, als innere Glut dem teilnehmenden Leser um so warmer und über= zeugender entgegen. Hierin übt sie eine gewaltige Wirkung aus. "Wahlverwandtschaften" ift ein wissenschaftlicher Ausbruck, der Chemie Man versteht darunter die Beziehung, welche zwischen ben einzelnen Elementen vorhanden ift und sie nötigt, eine Berbinbung zu lösen und eine neue einzugehen, wenn man fie mit solchen in Berührung bringt, zu welchen jene in höherem Grade besteht. Dieses Geset ift bier auf die Gemüter der Menschen angewandt. Sbuard und Charlotte, ein jung vermähltes Paar von ungleichem Alter, - er ift ber jungere - ziehen in ihren Kreis einen Freund bes ersten, ben Hauptmann, und eine Richte Charlottens. ginnt das Gefetz ber Wahlverwandtichaft zu wirken. Mit lana= famem aber unwiderstehlichem Zuge wendet sich Eduard zu Ottilie, fühlt sich ber Hauptmann zu Charlotte geführt. Erschütternd ift das allmähliche Zunehmen biefer Neigungen geschilbert. Eduard und Ottilie, die jüngeren und leibenschaftlicheren Naturen, geben sich mit Charlotte und ber größerem Feuer dem verderblichen Hange hin. Hauptmann verlegen nie die zarte Grenze. Erstere besonders ift als ein Charafter von Würbe und sittlicher Hoheit gezeichnet, welche die Berirrung aufs tiefste empfindet und mit innigem Schmerz bar-Aber nie bat sie für die beiben gang Berftrickten Borunter leibet. wurf ober berbe Worte. Selbst als Ottilie durch Unachtsamkeit bas Kind Eduards und Charlottens, bas Pfand einer Liebe, welches freilich mehr einer Berirrung bes Gefühls als reiner hingabe fein Dasein verdankt, umkommen läßt, ist sie ganz Nachsicht und Er-Un diesem Unglücksfall tommt Ottilie jum Bewußtsein und bringt nun ihr Leben jum Opfer, was Eduard treibt, ihr ju Der Tabel, welcher sich gegen ben Roman von sittlicher

Seite oft gerichtet hat, macht Goethe zum Vorwurf, bag er bie menschlichen Charaftere und Gemüter nicht höher schäte, als Ele-Wenn Reigungen entstehen und vergeben, wie mente ber Natur. der Zug der blogen chemischen Kräfte, wo bleibt da die sittliche Berantwortung, die beilige Macht bes Gewissens? Aber in der That ift dieser Borwurf nur scheinbar gerechtfertigt. Die Verwickelung erfolgt allerdings gleichsam wie von selbst und verläuft wie ein Naturprozeß, gemäß jener Anschauung Goethes, welcher es als die einzige richtige Weise bes Daseins betrachtete, wenn sich bas Innere aus sich selbst berauslebte. Aber indem die beiden Schuldigen ihr Leben selbst zur Suhne und zum Opfer barbringen, was können sie mehr thun? Die Heiligkeit bes Sittengesetzes, die Unverbrüchlichkeit ber Che wird boch mit biefem boppelten Opfer in blutigen Zügen uns vor Augen geführt. Man kann nicht kraftvoller gegen die willenlose Nachgiebigkeit an die bloßen Gelüste des Herzens zeugen, als es Von dem Vorwurfe leichtfertiger Gesinnung ist Goethe Die Schilberung geht allerbings ihren ftillen völlig freizusprechen. Sang, von der sittlichen Kraft der Überwindung bekommen wir in biesem Bilbe einen genügend ftarken Eindruck nur in Charlotte und dem Hauptmann. Aber die Natürlichkeit der Darstellung sowohl, wie die künftlerische Notwendigkeit des Gegensates bedingt die Berschiebenartigkeit ber Geftaltung bes Schicksals.

Daß unter den Charakteren Ottilie ihm besonders am Herzen lag, fühlt man seiner Darstellung deutlich ab. Wie viel ihres Wessens Minna Herzlied wirklich zu Ottilien hergegeben, ist schwer zu sagen, da wir von dieser genügende Offenbarungen ihres Innern nicht besitzen, trothdem vier Briese von ihr neuestens aufgefunden und veröffentlicht sind. Daran aber dars man wohl erinnern, daß das Motiv, welches hier behandelt ist, die Liebe zu einem verheirateten Manne, welche einen tragischen Ausgang bedingt, schon in der Naussisaa-Tragödie von Goethe hatte gestaltet werden sollen.

Bon großen soichterischen Arbeiten sah bieser nun zunächst ab. Die kunftgeschichtlichen Studien führten zu der Schrift über den verstorbenen Landschaftsmaler "Philipp Hackert". Wichtiger aber war die Abfassung der eigenen Lebensschilberung. "Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit" lautete der Titel derselben. Der erste Teil mit dem Motto: "O ph dageis ErDeuros od nacheverae"

(Ohne Züchtigung keine Zucht) erschien 1811, der zweite (1812) führte den Wahrspruch: "Was man in der Jugend wünscht, bat man im Alter die Fulle". Im Frubjahre 1814 fam ber britte heraus mit dem bezeichnenden Wort: "Es ift dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in ben himmel wachsen". Diese brei bilben ein in sich wohl abgerundetes Ganzes und geben eine zusammenhängende Darftellung ber Entwickelung bes Dichters. Der vierte Band ift erft aus bem Nachlaß bekannt geworben. Er trägt bas Motto: "Nemo contra Deum, nisi Deus ipse" (Niemand fann gegen Gott, als Gott felbft). Er ift zu gang verschiebenen Zeiten febr allmählich entstanden und erinnert an ein aus einzelnen Strichen sich zusammensetendes Gemalbe. Er führt bis jum herbst 1775, der Überfiedelung nach Weimar. Darüber binaus wollte Goethe wohl von vornberein nicht geben. Die Zeit seiner innigen Verbindung mit bem fürstlichen Sause ließ sich nicht in ber behaglichen Breite und ruhigen Sachlichkeit barftellen, wie die früheren Zeiten, ohne in ein Ausframen von persönlichen Zügen und Erlebnissen hineinzugeraten, welche wegen ber Stellung ber babei nabe beteiligten Personen nicht vor bie Öffentlichkeit zu gehören schienen. So ist es eine Jugendgeschichte von unvergleichlicher Anschaulichkeit und höchfter Anziehungsfraft ber Durch die Bezeichnung "Dichtung und Wahrheit" Darstellung. wollte sich Goethe das Recht sichern, für gelegentliche Umbildungen ober Verschleierungen bes wirklichen Thatbeftandes auf Berzeihung ju hoffen. Die Erzählung ber Seffenheimer Erlebniffe g. B. bat er in absichtlicher Unbestimmtheit gelassen ober sie zu einer Art von Novelle stilisiert. Man würde aber bem Werke unrecht thun, wollte man ihm die Grundlage möglichst zuverlässiger Quellenftudien umfassenbster Art abstreiten. Freilich versiechte bie reichlichst sprubelnde Quelle mündlicher Überlieferung mit dem Tode seiner Mutter. Aber von ihren Erzählungen bewahrte Bettina Brentano (fpater von Armina) vieles im Gebächtnis und ward bafür berangezogen, bann suchte er mit ben noch lebenden Menschen jener Zeit, welche ihm zum großen Teil aus ben Händen geglitten waren, Berbin-Bestimmt wissen wir dies von Klinger, welcher damals längst russischer General war und seit ber Berfeindung Goethe vom Sommer 1776 keine Beziehungen zu ihm gehabt hatte. Ausführlich aber schreibt er nun unter bem 26. Mai 1814 und

giebt viele Einzelnheiten, felbft eine Stizze feines Lebens, welche Goethe jedoch so nicht brauchbar war, sodaß Klinger in seiner Darstellung zu kurz kommt. Außerbem wurden alle gedruckten Quellen mader ausgenutt. Bon großem Wert mußten folche sein, wie Jung Stillings Lebensgeschichte (Heinrich Stillings Jugend [1771], Jünglingsjahre [1778], Wanderschaft [1778], häusliches Leben [1789], Lehrjahre [1804]), die ben gleichen Zeitraum von anderen Gefichtspunkten aus behandelten. Bon besonderer Wichtigkeit waren die Briefe aus jenen Jahren, soviel bavon gerettet ober von außen ber zugänglich war. So war es eine ernste Arbeit, eine geschicht= liche Leiftung, in welche Goethe sich vertiefte und banach muß bas seltene Buch beurteilt werben, auch wenn es ben eindringlichsten Forschungen späterer Zeit möglich warb, manches aus seinem Zusammenhange zu lösen und in andere Berbindung zu bringen, manche Namen und Angaben zu berichtigen und über vieles neues Licht zu ver-Der Wert ber goetheschen Darftellung liegt auch nicht nur in ben Schilberungen seiner eigenen Zustände, obwohl biese junächft burch ihre Unbefangenheit und föftliche Wärme bas Gefühl in Be-Bielmehr ist Dichtung und Wahrheit eine Geschichte schlag nehmen. bes gesamten geiftigen Lebens jener Zeit. Alle Strömungen und Bewegungen, welche die Litteratur burchzogen — und es war die Zeit von Klopstocks "Mefsias" an bis zur Durchbildung bes Sturmes und Dranges - findet man bier auf bas feinste charafterisiert, in ihren Ursachen und Verbindungen festgestellt, und dann in ihrer Wirfung und ihrem unmitttelbaren Eindruck auf das ebelfte Berg und ben bilbungsfähigsten Geist betrachtet. So ift es ein Werk von bochftem Werte, welches fich burch feinen Inhalt wie seinen Stil, ber Goethe noch gang auf ber Höhe seiner Rraft zeigt, bem Anteil ber Lesenden aufzwingt und auch gleich bei seinem Erscheinen von bem größten Teil bes gebildeten Bublitums und seiner öffentlichen Stimme, ber Kritit, mit Berftandnis und lebhaftem Unteil aufgenommen wurde. Nur die Romantik fand Grund zu bitterem Tabel. Diese Rüchternheit — Dieses Wort im besten Sinne genommen und Ungeschminktheit ber Darftellung mißfiel ihr, welche lieber alles burch einen Schleier ber Phantaftik seben wollte, und man beklagte ben großen Beiben, ber sich bier so vor seiner Zeit blokstellte. ist gerade jene Bahrhaftigkeit so schätzbar. Berschönert bat sich

Goethe nicht, eher darin zurückgestellt, daß er nach seinem ganzen inneren Wesen mehr als ein Produkt seiner Zeit, denn als geniales Individuum zur Geltung kommt. Aber wie lebensvoll sind alle die Persönlichkeiten, mit welchen er in Verbindung stand, welch eine Galerie von Bildnissen aus einer der interessantesten Zeiten unseres Volkslebens, von dem würdigen gemessenen Vater an dis zu den lustizgen Gesellen, mit denen die Freuden der Jugend gekostet wurden.

Einmal im Zug mit seinen felbstbiographischen Studien, wandte Goethe sich junächst ber Erzählung seiner italienischen Reise zu, beren erster Band 1816 unter bem Titel: "Aus meinem Leben". Aweiter Abteilung erster Teil, mit bem Motto: "Auch ich in Arkadien" ins Leben trat. In jüngfter Zeit sind aus bem Goethe-Archiv burch bie Goethe-Gesellschaft die eigentlichen Quellen gedruckt worden. Erstaunen sab man barin, was bisber noch nicht bekannt war, daß bie Briefe an Frau v. Stein, welche meistens bie Grundlage seines Berichtes bilben, noch gang ben gartlichen Rlang feiner früheren Also nicht um ihr zu entfliehen, hat er bie Reise gemacht. Unbarmberzig aber kommt uns fast die Art vor, wie er damit umgegangen, alle die Stellen, welche Ausbrüche seiner Empfindung bringen, ausmerzt und somit ben feinften Zauber perfonlicher Stimmung bavonstreift, um nichts als ben furzen thatfächlichen Bericht Eine merkwürdig fühle, geschäftsmäßige Berwendung zu gewinnen. bes edelsten Materials vermochte erft bie Erzählung seiner Reise so berzustellen, wie fie uns vorliegt. Immer noch ein Werk von höchster Anziehungefraft, weil es die Absicht erfüllt, die dem Dichter babei vorschwebte, nämlich auch bier seine Entwickelung, seine künftlerische und menschliche Ausbildung darzuftellen, so weit sie durch das glückliche Berweilen in bem mit burftenber Seele ersehnten Lanbe bebingt war. Diese einheitliche Anschauung spricht noch mit lebendiger Kraft Und nimmt man ben Zauber inneren Behagens bazu, welcher sich noch um des Dichters Schilberungen legt, obwohl so manches Jahr seitdem darüber hingegangen, und die Freude, welche er noch über die gewonnenen Resultate begt, so wird der Eindruck immer noch benen ber beften Reiseschriften über Italien gleichstehen. Es war die Grundlage seiner Kunftansichten, welche er dort erlangt hatte, aus der klassischen Stimmung heraus, die er mit Schiller und Heinrich Meber nachber fest burchgebilbet bat. Dag biese mit

ben romantischen Strömungen sich nicht beckte, war richtig. Bon diesem abweichenden Standpunkt aus hatte namentlich B. G. Niebuhr, der berühmte Verfasser der römischen Geschichte, damals Gesandter in Rom, den Mut, mit Goethe scharf ins Gericht zu gehen. Zur Fortsetung seiner biographischen Aufzeichnungen beschrieb er später einzeln außer der Campagne in Frankreich und Belagerung von Mainz die dritte Schweizerreise des Jahres 1797, die Reise am Rhein, Main und Neckar in den Jahren 1814 und 1815 und gab einen Überblick der ferneren Zeit in den sogenannten "Tag= und Jahresheften".

Der Befreiungsfrieg, welcher in diese Arbeiten hineinsiel, hat nicht die Kraft gehabt, Goethe aus dem beschaulichen Stillleben seiner damaligen Existenz herauszuschrecken. Er machte seine gewohnte Badereise nach Karlsbad, welche wie immer auch seinen mineralogischen Studien diente. Gleichgültig war er nicht gegen die ganze Bewegung. Warmen Anteil daran zeigte er ausdrücklich in einem Gespräche mit dem jenaischen Prosessor Luden, welcher ihm seine Absicht mitteilte, eine Zeitschrift "Nemesis", gegen Napoleon gerichtet, herauszugeben. Mit diesem Gedanken konnte Goethe sich nicht befreunden. Er wies aus vielsache unangenehme Verwickelungen hin, die sich dabei ergeben würden. Aber mit herzlichem Verständnis beurteilte er die große Bedeutung, welche die Zeit für Deutschland und sein Volk haben werde. Nur von dem Erwachen des letzteren als Volk wolkte er nichts hören und mit Bedauern meinte er: Ich sehe freilich Franzosen und Italiener nicht mehr, aber dafür Kosaken und Vaschtiren.

Doch wurde er in eine unmittelbare poetische Beteiligung hineingezogen. Iffland, damals Direktor des Nationaltheaters in Berlin,
wollte die Rückehr der preußischen Truppen aus dem Feldzuge im
Jahre 1814 mit einem patriotischen Festspiel seiern und wandte sich
an Goethe, der im Sommer dieses Jahres in dem Bade Berka bei
Weimar weilte. Dieser ließ sich für den Gedanken gewinnen und
entwarf das Festspiel: "Des Epimenides Erwachen." Da Iffland
am 22. September 1814 starb, kam das Stück damals nicht zur
Aufsührung, sondern erst am 30. März 1815 zur Feier des Jahrestags des Einzugs in Paris.

Ohne einen antiken Stoff, eine allegorisch-shmbolische Darftellung schien Goethe nicht auszukommen. Epimenides war ein alter Seher aus Kreta, welcher in einen langdauernden Schlaf verfiel und bei

seinem Erwachen einen völlig veränderten Zustand der Welt um sich Der Gebanke war also tief und schön. In ber ersten Scene schläft ber Seber ein, Donner bes Krieges umtonen ihn noch, buftere Ahnungen umbullen sein Gemut. Während er schlummert, verbrausen bie letten Stürme, und als er bie Augen wieber aufschlägt, begrüßt ihn die neue beglückende Herrschaft des Friedens. Alle diese Scenen werden durch symbolische Geftalten versinnlicht, welche in eindringlichen Worten und wohltonenden Bersen die Empfindungen des Gemutes und die Erscheinungen ber Zeit barftellen. Glaube. Liebe. Hoffnung, diese Kardinaltugenden des sittlichen Lebens, treten perfönlich auf und Goethe legt ihnen beutlich Beziehungen auf die drei verbundenen Monarchen unter. So freudig man den Gedanken und Anschauungen bes Dichters zustimmen kann, welcher sich bier auf ber Hochwarte eines edlen und verklärten Batriotismus zeigt, dem allerbings jebe stürmische Aber ber Bolkstümlichkeit im Sinne eines Arnbt ober Körner fehlt, so befrembend muß man doch sagen, erscheint diese klassisch=spmbolische Dichtung für eine durch und durch auf eine Maffenwirkung auf das Berliner Theaterpublikum berechnete Vor-Bing Goethe boch sogar so weit, dag er für das aufziehende Beer antife Tracht vorschrieb und sich taum bas Zugeständnis abgewinnen ließ, daß die braven Berliner und märfischen Jungen, welche sich ihre frischen Lorbeeren in Frankreich gebrochen hatten, in ihren wirklichen Uniformen aufmarschierten. Man fieht baran, welch eine Rluft zwischen den auf bochsten fünstlerischen Absichten ruhenden Anschauungen des Dichters und dem frischen, naiven Gefühl seines Boltes gabnte, und wie eine Beteiligung an ber patriotischen Lprif, in beren Chorus man ben größten Dichter ungern vermißt, von ihm nicht zu erwarten war.

Doch stand Goethe bamals schon auf dem Punkte, auch den klassischen Formenkreis in seiner Poesie zu überschreiten. Freilich nicht um sich in die engeren Grenzen der nationalen zurückzuziehen, vielmehr um sich zu einer Weltpoesie zu erheben. Er dachte an eine Gewinnung der dichterischen Anregungen aus den gesamten Regionen des poetischen Lebens bei allen Bölkern, an eine Bereinigung aller einzelnen Accorde gewissermaßen zu einer Harmonie in großartigstem Stile. Es entsprach das der zunehmenden Größe und Weite seines geistigen Gesichtskreises, von dem man in Wahrheit sagen konnte,

nichts bes Menschlichen war ihm fremb, weil ber fortgesetzte Betrieb eifrigften Studiums ibn von einer Erfenntnis zur andern, von einem Gipfel zum höheren führte. Aus biesem Grunde seben wir ihn auch mit ber ausländischen Boefie im innigften Verbande. So übersette er Alessandro Manzonis Obe auf Napoleon, so stand er mit Lord Byron in hochachtungsvollem Austausch von Schriften, wie ihm biefer benn auch seinen "Werner" widmete. Und ein schönes Zeugnis seiner verftändnisvollen Aufnahme bes Fremden und der begeifterten Sulbigungen, welche man ihm barbrachte, ift ber Briefwechsel mit Carlple, bem berühmten englischen Siftoriter. Aber in jener Zeit beschäftigte ihn wesentlich das Studium der orientalischen Boesie. Das Ber= bienft, bieses bei uns in Schwung gebracht zu haben, kommt in erster Linie ben Gebrübern Schlegel zu. Während seines Aufenthaltes in Paris 1802—1805 hatte Friedrich sich mit der indischen Sprache und Poesie bekannt gemacht. 1808 schrieb er seine Schrift: "Bon Sprache und Weisheit ber Inder". Dadurch wurde Goethe auch in diesen Kreis hineingezogen. In der religiösen Anschauung, welche Diese Boefieen durchflutet, bem Bantheismus, fand er von seinem Seine spinozistischen Jugendeindrücke stimmten wesentlich bamit zusammen. Die Neigung zur Betrachtung, zur Symbolisierung bes Erkannten und durch Anschauung Gewonnenen, wozu der Orient neigt, kam der eigenen Reife seines Beistes entgegen. So versteht man es, wie er sich mit immer größerem Behagen babinein las und bachte und die Neigung eigener Dichtung in diesem Sinne in ihm erstarfte.

Auf diese Weise entstand der "West-östliche Divan" (1819), eine reichhaltige Sammlung später Lyrik des Dichters, in welcher im ganzen die Betrachtung überwiegt, jedoch auch reizvolle Laute eigener frischer Empfindung in reicher Anzahl sich sinden. Goethe hat das Werk in einzelne Bücher mit bezeichnenden Überschriften eingeteilt. Der Name "Divan" deutet darauf, daß es sich hier nicht um Anseignung speziell der indischen Poesie, sondern der persisch-arabischen handelt. Hammer-Burgstall war der eigentliche Führer in diese Gebiete, da er durch seine Studien und Übersetzungen gerade diesen Teil des Orients erschlossen hatte. Goethe hat diese Dichtungen zwar in innigem Nachempfinden der fremden Weise, aber doch aus dem Schatz der eigenen Brust heraus erzeugt und sich nicht in jenes

stimmungen und reizendsten Lieder zur Verfügung stand.

;

Eine eigene Bewandtnis hat es mit dem Buch Suleika. biesem Ramen verbirgt sich Marianne v. Willemer. Sie war 1784 in Linz geboren und als Marianne Jung mit der Truppe des Balletmeisters Traub 1798 nach Frankfurt gekommen. Dort sah sie ber Geheimrat v. Willemer und nahm fie 1800 in sein Haus, wo er sie mit seinen Töchtern erzog. 1814 heiratete er sie. In demselben Jahre lernte Goethe sie auf einer Reise nach Frankfurt kennen. er im folgenden Jahre wiederkehrte, brachte er die Wochen vom 12. August bis Ende September teils auf ber Gerbermühle bei Frankfurt, dem Willemerschen Sommerhause, teils in Beidelberg, wohin es ihn der Boisserée wegen zog, zum größten Teil in ihrer Gesellschaft zu und es entwickelte sich eine vertraute Freundschaft Sie setzte sich in Briefen, freundschaftlichen Senamischen ihnen. bungen und manchen Mitteilungen fort. Wiebergesehen haben sie sich nicht, aber unverloschen glübte in ben Herzen Mariannes, die ein bobes Alter erreichte und erft am 6. Dezember 1860 ftarb, die Erinnerung an ben Dichter und jene glückliche Zeit. Ihr und feiner Neigung für sie hat Goethe in dem Buch "Suleika" nicht nur ein poetisches Denkmal gestiftet, sondern sie steht in noch viel innigerer Beziehung bazu. Denn sie selbst war bichterisch schön beanlagt und einige ber reizenbsten Lieberblüten sind von ihr gedichtet und von Goethe nur als Lehngut aufgenommen. Als die schönften berfelben können Nr. 5 (Hochbeglückt in beiner Liebe), Nr. 39 (Was bedeutet bie Bewegung?), Nr. 42 (Ach, um beine feuchten Schwingen) gelten.

Goethes eigener Anteil ward in den späteren Jahren seines Lebens noch um eine ansehnliche Zahl von Stücken vermehrt. Und seiner Neigung zu wissenschaftlicher Gründlichkeit und ernster Aus-

beutung auch poetischer Anregung entsprach es, daß er dem Divan einen ganzen Teil Noten und Abhandlungen folgen ließ, um über den Charakter und die Anforderungen der orientalischen Poesie den Leser im Zusammenhange zu unterrichten.

Goethe sah nach bem Jahr 1815 ben Rhein nicht wieder. Das Jahr 1816 brachte ihm den schweren Verlust seiner Gattin, welche am 6. Juni starb. Der tiese, aufrichtige Schwerz, welcher zuerst ganz verzweiflungsvolle Außerungen suchte, beweist deutlich, wie ernst er es mit seiner She genommen und wie teuer Christiane ihm geswesen. Wie ergreisend lauten nicht die Worte, die er an ihrem Todestage niederschrieb:

Du versuchft es, Sonne, vergebens, Durch bie bufteren Bolten ju scheinen! Der gange Gewinn meines Lebens Ift, ihren Berluft ju beweinen.

Erft allmählich schloß sich die Wunde seines Herzens. Tröftlich war für ihn die Verlobung seines Sohnes August, welcher im weismarischen Staatsdienst angestellt war, mit Ottilie v. Bogwisch im Anfange bes Jahres 1817. Diese marb seitbem seine treue Sausgenossin und die Bflegerin seines Alters, wozu sie durch ihr geist= volles und liebenswürdiges Wefen sich besonders eignete. 1818 fana er dem Enkel Walther das Wiegenlied. Sein Sohn trat ihm namentlich auch in der Leitung des Theaters zur Seite. Sie allmählich ganz von sich abzuwälzen, war wohl icon längst beschlossene Sache. Aber auf die Art, wie er davongetrieben wurde, war er nicht ge= 3m März 1817 fam ein Schauspieler Karften nach Beimar, welcher auf ein nach bem Französischen bearbeitetes Melobrama: "Der hund bes Aubry" reifte. In biesem Stude wird ber Mörber Aubrys burch einen als Gottesurteil aufgefaßten Zweikampf mit bem Hunde des Ermordeten entbedt und ber gerechten Strafe über= geben. Karften führte einen breffierten hund mit sich. Da viel von biesem Stück geredet war, verlangte auch ber Großherzog die Aufführung. Dagegen aber baumte fich Goethes ganzes fünftlerisches Gewissen auf. Anfangs verbot er geradezu die Darftellung mit bem hinweise auf die Theatergesete, in benen ein Abschnitt das Mitbringen von hunden untersagte. Als der Fürst auf seinen Willen bestand, reiste Goethe nach Jena und schrieb bem Großberzog, daß

biese Entweihung der Stätte, welche ihm ein Heiligtum gewesen, ihm den Verbleib in seiner bisherigen Wirksamkeit unmöglich mache. Obswohl eine Partei am Hose dieses Mißverhältnis, das Goethe den schmerzlichen Ausruf entpreßte: "Karl August hat mich nie verstanden" — zum unheilbaren Bruch zu steigern suchte, lenkte der Großberzog ein, reiste Goethe nach und seierte mit ihm eine volle Versöhnung. Seine Entbindung von der Intendanz ward am 7. April genehmigt. Goethe hat seitdem das Theater nur noch 1824 bei Gelegenheit einer Aufsührung des "Tankred" von Rossini und am 7. November 1825, dem Tage seines Jubelsestes, zur Vorstellung seiner "Iphigenie", betreten.

Das neue Jahrzehnt brachte zunächft nun ein längst begonnenes Werk jum Abschluß, nämlich ben "Wilhelm Meister". Den Lehrjahren folgten nun die Wanderjahre, welche den Nebentitel: "Die Entsagenden", erhielten. Von dem ursprünglichen Plan war freilich Man verliert sich hier ganz in die nicht viel mehr zu erkennen. Bahnen der Symbolik und belehrenden Breite. Es fam Goethe viel mehr barauf an, manche früher entstandenen Dichtungen kleinerer Art hier auf einen bunnen Faben jufammenhaltender Erzählung aufzureihen und manches von eignen Gedanken über Punkte, welche er noch nicht öffentlich zur Sprache gebracht hatte, nieberzulegen, als ein wirklich geschlossenes Kunstwerk zu schaffen. Hierauf ging seine Neigung nicht mehr. Das einzelne von Bedeutung und geiftigem Werte war ihm wichtiger als bas Ganze, die Schätzung bes Inhaltes überwog den Reiz der Form. So zeigt sich zunächst eine große Anzahl einzelner selbständig entstandener Novellen, die in frühere Zeit zurückreichen, wie "Der Mann von fünfzig Jahren", "Das nußbraune Mädchen", "Die neue Melusine", "Wo steckt ber Berräter", "Sankt Joseph ber Zweite" und abnliche Stude von fehr verschiedenem Werte, beren bestes "Das nußbraune Madchen". Sodann aber folgte die Auseinandersetzung seiner Ansichten über Erziehung in der Schilberung ber pabagogischen Provinz. Als das Haupsächlichste berselben barf man ben hinweis auf die Wichtigkeit sinnbildlicher Gebräuche und namentlich des Gesanges auf das Gemüt des zu Erziehenden bezeichnen. Ein anderer Beftandteil ähnlicher Art ift die ausführliche Darlegung der Gletschertheorie und der Entstehung ber erratischen Blode. Ferner findet sich eine eingehende Abhandlung über die Garnbereitung und den Bertrieb des Erzeugten in ben Albenthälern, eine Verwertung früherer Beobachtung und Aufzeichnungen, welche aber mit dem sonstigen Inhalt in keinem Zusammenhange steht. Noch anderer Beschaffenheit sind die "Betrachtungen im Sinne ber Wanderer" ober "aus Makariens Archiv" überschriebenen Sammlungen verschiebenfter Lesefrüchte ober gelegentlich gemachter Aufzeichnungen, welche Betrachtungen über bas fitt= liche Leben, Kunft, Beurteilungen von Büchern u. bergl. mehr enthalten, was aus alten Papieren zusammengerafft, überhaupt einmal gedruckt werden sollte. So hat das Buch, dessen erster Teil 1821, ber Reft 1828 erschien, keinen Anspruch, als einheitliches Werk zu gelten. Es machte auf die Zeit keinen bedeutenden Eindruck und auch wir stehen dazu mehr in dem Verhältnis einer bewundernden Bietät als zu einem Erzeugnis bochften Alters, wie ber Berehrung und Liebe, welche wir zu bes Dichters früheren Schöpfungen begen. Aber als ein Werk reichen Aufschlusses über wichtige Seiten in seinem und der Menschheit Leben ift es jur Erkenntnis der eignen Weltanschauung des Dichters von großem Werte.

Gebenken wir noch ber schönen Rovelle "Das Kind mit bem Löwen", des Jahres 1826, beren Gebanke Goethe ichon breifig Jahre früher lebhaft beschäftigt hatte und damals zu einem epischen Gedichte unter bem Titel "Die Jagd" reifen wollte, so haben wir die hauptsächlichsten Werke unseres größten Dichters an uns vorübergeben lassen. Sein Leben nahm einen immer stilleren und gleich= mäßigeren Berlauf. Bu Hofe tam er nur noch fehr selten. große Arbeit, welche ihn 1817 und die folgenden Jahre in Anspruch nahm, war die Umgeftaltung der Jenaischen Bibliothefseinrichtungen. sonst aber trat er wirkend und schaffend nur noch wenig in die Öf= Das Haus hielt ihn gefangen. Bu dem Kreise, welcher fich bort um ihn sammelte, gehörte außer Meher und Riemer, ben alten Genossen, sowie Soret, einem Genfer, Erzieher bes Erbprinzen, seit 1823 ber junge Johann Beter Edermann aus Winsen an ber Lube im Hannöverschen. Er war aus reiner Begeifterung für ben Dichter nach Weimar gekommen und wußte sich bei ihm so wohl einzuführen, daß Goethe ihn in seiner unmittelbaren Umgebung be-Aus dem täglichen Berkehr der beiden entsprangen berühmten "Gespräche Goethes mit Edermann", indem biefer jedesmal sogleich nachher die Außerungen Goethes aufzeichnete und so viele seiner Aussprüche rettete.

Im Jahre 1823 erkrankte Goethe schwer und glaubte felbst feinen Aufbruch ins Jenseits nabe bevorstehend. Seine herrliche Natur überwand ben Anfall. Er ging ben Sommer nach Marienbad, um seine Gesundheit vollends zu befestigen. Und wie im Bollgefühl berselben erlebte ber Greis noch einen wahren Liebesfrühling in ber leidenschaftlichen Reigung zu Ulrike v. Levepow, welche er dort kennen Es verbreitete fich fogar bas Berücht, Goethe bente an eine She mit ihr. Allein er bekampfte bie Neigung, errichtete ihr aber einen herrlichen Gebenkstein in bem Chklus "Trilogie ber Leibenschaft", bessen erstes Gedicht bedeutsam auf die Erinnerungen der Wertherzeit zurückareift. Dieses entstand zulett, am 25. März 1824. ben unmittelbaren Ginbruden bes Marienbaber Busammenlebens schuf er das dritte, "Aussöhnung", das mittlere, leidenschaftlichste, "Elegie" bezeichnet, mit bem Motto aus "Taffo": "Und wenn ber Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide", auf der Rückreise nach Jena.

Das Jahr 1825 brachte am 7. November Goethes fünfzigjähriges Jubelfest. In dem weimarischen Staatsdienst war er allerdings erft feit 1776. Der Großherzog aber, welcher in jenem Jahre seinen fünfzigjährigen Regierungsantritt beging, ordnete ausbrudlich bie Goethefeier auf ben Tag seines Eintreffens in Weimar an, weil Goethes hohes Alter die Wiederkehr des Tages im nächsten Jahr doch zweifelhaft machte und er ihm damit die schöne Anerkennung aussprechen wollte, daß er gleich bei bem Eintreffen in Weimar als ber Seinige betrachtet sei. Er brückte bies burch ein sehr herzliches Handschreiben aus und hatte außerbem eine goldene Denkmunze prägen lassen, welche auf ber einen Seite bas Bild bes großherzoglichen Baares, auf ber andern bas lorbeerbefranzte bes Dichters Leiber warb bas innige Zusammenleben ber beiben großen Freunde bald zerftört. Seinen Geburtstag bes Jahres 1827 fand Goethe dadurch höchst geehrt, daß der König Ludwig I. von Babern ausbrücklich nach Weimar kam, um ihn zu begrüßen, wobei er ihm eine hohe Orbensauszeichnung mitbrachte. Zum Dank bafür widmete er bem Könige die Ausgabe seines Briefwechsels mit Schiller. Geburtstag bes folgenden Jahres verbrachte er in tieffter Stille auf

bem Schlosse Dornburg, wohin er sich in beißem Schmerze zuruckgezogen hatte, benn am 14. Juni 1828 ftarb fein geliebter Fürft auf ber Rückreise von Berlin in Gradit bei Torgau, vom Schlage getroffen. An seiner Seite in dem fürftlichen Erbbegrabnisse rubte ichon Schiller, beffen Leiche im Jahre 1826 aus ihrer bisherigen Rubeftätte erhoben war, wobei Goethe bas schone Gedicht schrieb: "Bei ber Betrachtung von Schillers Schäbel." Das Jahr 1830 raubte ihm auch die Herzogin Luise am 14. Februar, und ben eigenen Sohn Dieser starb in Rom, wobin er mit Eckermann am 28. Oftober. Diese Verluste überwand er mit der wahrhaften Rube eines Weisen in bem Borgefühl, daß er ihnen balb nachfolgen werbe. Die große Begebenheit des Jahres 1830, die Julirevolution, welche viele Geister mächtig erschütterte und glänzende, balb versinkende Hoffnungen weckte, ließ ihn unberührt. Seinen stillen, ernsten Bandel in ben Erinnerungen seiner Jugend, in ber Bollenbung seines bochften poetischen Lebenswerkes und in bem Betriebe missenschaftlicher Erforschung ber Natur vermochte ber garm bes politischen Lebens nicht mehr zu ftoren. Wie in hobem, beiligem Bange schritt er babin, bis am 22. März 1832 ein fanfter Tod, welcher ohne eigentliche Krankheit wie das Erlöschen einer ruhig brennenden Fackel erfolgte und in der Bewuftlosigkeit des letten Tages ihm die Scheideworte: "Mehr Licht" — auf die Lippen legte, seinem Bolke, man fann sagen ber Welt, ihren größten Dichter raubte. andern Seite seines fürstlichen Freundes fand er am 26. Mary feine lette Rubeftätte.

Ein Leben war erloschen, wie es selten gelebt war. Der Schmerz um seinen Abschied durchzitterte alle Gebildeten. Keiner war ihm gleich, und selbst die beutsche Dichterwelt, welche schon vielsach ganz andere Bahnen eingeschlagen, empfand seinen Tod als den Berlust ihres Mittelpunktes, ihres Hauptes. Zu ersetzen war dieser Berlust nicht, und wann wird ein Gleicher erstehen? Die prophetischen Worte des Faust:

Es wird die Spur von meinen Erbentagen Richt in Aonen untergeb'n,

fie find für ihn selbst gesprochen, denn um den Namen Goethe wird sich noch für unabsehbare Zeit die Schar aller deren sammeln, denen die Dichtung in höchster Reinheit des Gedankens und schönstem Abel

ber Form Sache ber Bewunderung und begeisterten Hingabe sein wird, ohne sich durch Zeitbewegungen und Geschmackswandlungen beirren zu lassen. Schöner aber hat er sein eigenes Leben und Wirken selbst nicht zu symbolisieren vermocht, als in Mahomeds Gesang. Auf seine mächtige, die ganze Zeit bewegende Wirkung sind die Worte gedichtet:

Unaufhaltsam rauscht er weiter, Läßt ber Turme Flammengipfel, Marmorhäuser, eine Schöpfung Seiner Fulle, hinter sich. Bebernhäuser trägt ber Atlas Auf ben Riesenschultern: sausenb Weben über seinem haupte Tausend Flaggen burch die Lüste, Beugen seiner herrlickeit.

Und fo tragt er feine Bruber, Seine Schape, seine Kinber, Dem erwartenben Erzeuger Freubebrausenb an bas herz.



Drud von Friebr. Unbr. Berthes in Gotha.

······

## Berichtigungen.

```
4, Beile 10 v. o. lies: väterliche flatt natürliche.
Seite
      11,
                               Bertebr fatt Berlebr.
                 1 " "
       18,
                 14 v. u. fireiche bas Wort "genügenden".
  ,,
                  8 " " lies: trifft flatt finbet.
       18,
  n
       21,
                 12 ., ,
                               gang fatt völlig.
  "
             "
                           H
       24,
                  2 b. o.
                               Lerfe flatt Lerfee.
  "
             "
                           #
       28,
                  5 " "
                               Reich flatt Rarft.
  ,,
             "
                           "
       29.
                 19 " "
                               abnt flatt ehrt.
  "
             ,,
                 10 v. u. fehlt hinter bem Wort Patriotismus bas Anführungs-
       29.
                                zeichen.
      31,
                  8 v. o. setze hinter "Roche" ein Komma.
  ,,
             "
                  2 v. u. fete hinter "wieber" flatt Semitolon ein Romma.
       39,
             ,,
  "
       42,
                  2 " "
                         lies: abfühlen flatt vorführen.
  "
             "
       43,
                  5 "
                          tilge hinter "Schweigen" bas Romma.
            "
                       "
  **
                                      "gelaben" bas Romma.
      48,
                  9
  ,
            "
                    "
                       "
                         lies: für flatt in.
      59,
                 11 "
                       "
             ,,
  "
                               "eine miffenschaftliche Begrunbung"
      59,
                         lie8:
  ,,
                       "
                                fatt "einen wiffenschaftlichen Busammenhang".
      61,
                 13 b. o.
                               Poetit flatt Rontit.
            "
  "
       70,
                 11 v. u.
                               einer flatt feiner.
  .
            .
      80,
                  6 b. o.
                               ben flatt bem.
  "
            "
                 10 "
      83,
                               Beife fatt Beibe.
            "
  "
                       ,,
                           "
      84,
                               tilge nach Erwin und vor Elmire bie An-
                 15
            "
                    "
                      "
                               führungszeichen.
                 16 " " lies: füllte flatt füllenb.
      84.
            "
  "
      87,
                 12 b. u.
                               bes Genius flatt "ber Benius".
            "
  .
                 13 " " setze hinter "entgegenzutreten" ein Fragezeichen flatt
      89,
                                Buntt.
      89,
                  6 " "
                          lies: bes flatt ber.
  n
       92,
                                Theorie flatt Theorien.
                 10 b. o.
             "
  .
                           "
      95.
                 17 b. u.
                               Drosera flott Drosvera.
  "
            n
                           "
       98.
                  1 b. o.
                               Antife fatt Antifen.
  "
            "
                           "
     103,
                  5 b. o.
                               leitete fatt beforgte.
  **
            "
                           "
                 14 " "
     115,
                               1793 flatt 1792.
  ,,
             "
                           "
     116,
                  9
                                Fortführung statt Fortführung.
  "
             "
                    . "
                 13 v. u. tilge binter "Marchen" bas Romma.
     116.
     118.
                  1 v. o. lies: Soltan flatt Soltan.
            "
     123.
                                wie Goethe es in" fatt "wie Goethe in".
                 11 v. u.
     125,
                  7 v. o. tilge hinter "Welt" bas Romma.
  "
             "
     125.
                 10 " "
                              bor "Am" bas Anflihrungszeichen.
```

Seite 132, Zeile 3 v. u. lies: voller ftatt bober. 133, 6 v. o. tilge hinter " Parbenbergs" bas Romma. 7 " freiche das Bort "geradezu".
11 v. u. lies: als flatt und.
15 v. o. " welche Beimars flassischer Boden" 133, " 134, 143, ftatt "welche tlaffifcher Boben". 7 15 v. u. 1805 flatt 1806. 144, bas flatt baß. 144, 147, 11 v. o. lies: Toten- flatt Toben-. \*\* " 152, 9 v. u. Mephiftopheles fatt Mephiftophele. 2 " " begreift flatt versteht. 7 u. 8 v. u. lies: Arnim flatt Armina. 152, " 163, 14 v. u. lies: "Neigung zu eigener" flatt "Neigung eigener". 168, " Einzelne fatt einzelne. 171, 15 " "



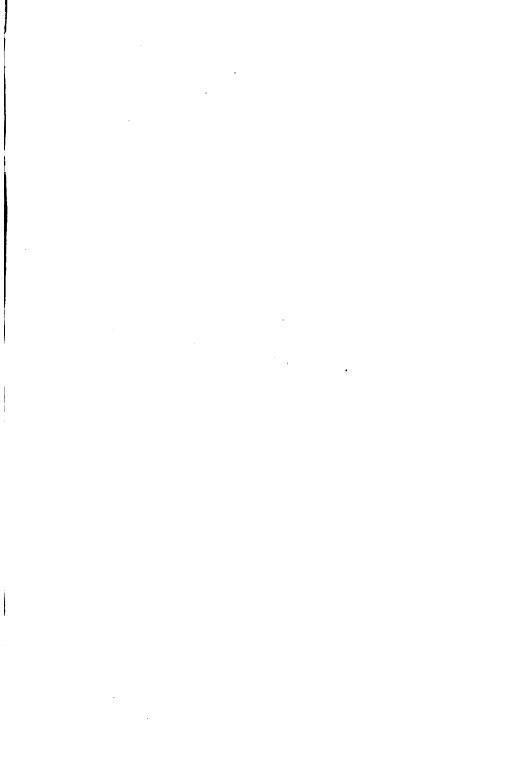

• . ... + 7**%**  $x \cdot y = x$ 





